# Die Bettler-Oper

Elise Polko

### Riterarische Anzeige.

3m Berlage von Carl Rumpler in Sannover find ericienen:

Philippine Welfer

bor breihundert Jahren.

Siftorifder Roman von Graf Adelbert Bandiffin. 3 Banbe. Octav Brofdirt. 4 ...

Die Familie Burt, ihre Thaten, Träume und Gebanken. Mit Bortraits in Holzstich. Bon Graf Adelbert Baudisstn. 3 Bände. Octav. Broschirt. 4 P.

Hüben und Drüben. Lofe Blatter aus einem Menschenleben. Bon Graf Adelbert Baudistin. Octab. Brofchirt. 1 - \$ 10 gr

Chriftian VII. und fein Sof. Siftorifcher Roman in 3 Abtheilungen. Bon Graf Abelbert Baubiffin. 6 Banbe: Octab. Brofchirt. 7 \$ 15 gr

Christian IV. von Bünemark. Rordische Bilber aus dem 16. und 17. Jahrhundere. Rach dem Original bes anonymen Berfassers frei aus dem Danischen überjest von Her aus dem Danischen überjest von H. von Benssen Funsch. 3 Bände. Octav. Broschitt. 3 B.

Der Albatros. Humoriftisch = ern ster Roman von Graf Ulrich Bandissin. 4 Bände. Octav. Broschirt. 5 sp.

# Die Bettler-Oper.

#### Gin Lebensbild

ans der Dichter- und Musikerwelt der Zeit Georg I.

pon .

Elise Polko.



3meiter Band.

gannover.

Carl Rümpler. 1864.



Drud von August Grimpe in Sannover.

## Capitel VII. Bornehme Frauen.

"Co ging es und geht es noch heute."

١,

Es war Empfangsabend der vertrauteren Freunde des Herzogs und der Berzogin von Queensburg. Die Stunde, in der die Bafte vorzufahren pflegten, war noch nicht gefommen, ber Bergog befand fich in feinen Zimmern. Sein Liebling, der Rammerdiener Herbert, puderte ihm eben eine der größten Berrücken und erzählte ihm, wie gewöhnlich, fleine piquante Anekdoten dabei aus bem Leben einiger Seldinnen von Sadlers Wells und Samfon, wie fein hoher Berr fie zu hören liebte. Der Bergog hatte nämlich bis zur Stunde gewiffenhaft fein Leben zwischen den beiden verschie= denen Rlaffen der Gefellschaft getheilt und mar alfo ein eben fo feiner Beobachter und Entbeder ber 1 Elife Bolto, Die Bettler = Oper. II.

hohen aristofratischen, wie ber niedern Bolfsschonheiten gemefen. Diefe intereffanten Studien, verbunden mit seiner Liebhaberei für den high sport in feinem vollen Umfange und ber Ragd, fowie ber ernften Sorge, fein toloffales Bermögen wie ein Cavalier burchzubringen, hatten fein Dafein ausgefüllt. Er war ein Mann bon icharfem Berftande und glücklichem Big, tropdem ähnelte die Rolle, die er im Parlament spielte, genau jener, die man auf ben Buhnen einem fogenannten "Sprecher" zuertheilt; ber edle Bergog beschränkte fich auf ein gelegentliches Auftreten, wenn es irgend einer unbedeutenben Bill galt und ließ es mit ein paar Worten allezeit genug fein. Seine Jungfernrede, die ihrer Zeit viel Stoff gu fartastifchen Bemerkungen gegeben, hatte er in vielen Exemplaren drucken laffen und bemahrte fie in einem eigenen und fostbaren Schrante auf. Sein Rammerdiener mußte bann und wann Abends por Schlafengehen ein Exemplar herausnehmen und ihm vorlefen, mahrend Se. Berrlichkeit im Bette lag.

Sein hoher Rang und Reichthum, verbunden mit großer Rorperschönheit, jog einft die Aufmertfamteit ber Lady Syde, späterer Gräfin von Clarendon und Rochester auf fich. Sie bestimmte ihn für ihre reizende jungste Tochter Ritty, die ihr zu eben diefer Zeit ein wenig Sorge machte in ihrer unverholenen Schwärmerei für den Dichter Prior, ber die junge Schone in ben glühendften Berfen befang. Und bennoch maren feine Berfe, fo anmuthig fie fein mochten, der lebhaften Ritty weniger gefährlich als feine Augen, und das war es, was das Mutterherz beunruhigte. Das junge Mädchen fügte sich aber ichneller als die Mutter zu hoffen gewagt, in die Ehre, Berzogin von Queensbury zu werden, und bes armen Priors Traum endete gar traurig. Die reizende Schwärmerin, die frohe wilde Rose, verwandelte sich in eine vornehme Theerofe, in eine graziofe, aber unnahbare Beichützerin aller Poeten und Rünftler. Der Salon ber Bergogin ftand vom erften Jahre ihrer Che an dem Genie und Talent offen, und der Bergog selber war am wenigsten geneigt, dieser Liebhaberei seiner Gemahlin entgegen zu treten, als ihm durch dieselbe manche interessante Bekanntschaft aus seiner Lieblingssphäre erwuchs, denn die berühmteren der Schauspielerinnen und Sängerinnen hatten an bestimmten Tagen ebenfalls Zutritt bei der Herzogin. Es war in diesen Salons, wo der gelehrte Alterthumssorscher Martin Fawkes die geseierte Darstellerin von Farquhards und Shakespeare's Heldinnen, Lucretia Bradshaw, kennen lernte, die er allen Machinationen seiner Berwandten und Freunde zum Trotz auch heirathete.

Als ein noch schönerer Stern erschien daselbst Anastasia Robinson, deren süße Stimme und tief dunkle Augen das Herz des edlen Charles Morsdaunt, Earl von Peterborough, in unlösbare Fesseln schlugen, so daß er zu ihren Füßen sein Weib und die ganze Welt vergaß. — Die vornehme Welt tadelte diesen Verkehr der Herzogin jedoch entschieden und keine der Frauen der hohen Aristokratie fand sich daher zu jenen verpönten Abenden ein. Dahins

gegen versammelte sich die Blüthe der Männerwelt zahlreicher an diesem, wie irgend einem andern Empfangsabend in den Salons des herzoglichen Hauses. Was auf Rang, Reichthum und geistige Bedeutung Anspruch machte, war vertreten. Die Herzogin selbst gestand scherzend, daß sie sich nie besser untershalte, als in ihren sogenannten "gemischten" Gesellschaften", da sie die Männer nie so angeregt und anregend gefunden, als eben da.

Die Abende der vertrauteren Freunde, die zum Unterschiede von jenen andern Empfangsftunden so genannt wurden, erschienen ihr dagegen
oft herzlich langweilig und sie pflegte dann allezeit
ein piquantes Gewürz in Gestalt eines Poeten in
die "süße Speise" zu werfen, um dieselbe wenigstens
für ihre eigene Zunge, wie sie lachend sagte, schmackhaft zu machen.

So follten benn heut' ber junge Pope und John Gan zu diesem Zwecke verwandt werden. Auch hatte die Herzogin die Sitte eingeführt, daß irgend Einer, ben das Loos traf, eine Geschichte

erzählen mußte, bei der sich "Keiner langweilen dürfe." Sie selbst barg diese Loose, in Form zierslich gefalteter Blättchen, in ihren feinen Händen, auf dem einen stand eine Nummer, die andern waren leer. Wer die Nummer zog, mußte ohne Erbarmen erzählen.

John Gah war schon da und saß mit der Sicherheit eines verzogenen Lieblings auf einem Tabouret, seiner schönen Schützerin gegenüber. Kitth Queensbury ruhte in einem reich vergoldeten Armsessel, dessen Sitz und hohe Lehne mit dunkels blauem Sammet überzogen war, worauf man das Wappen der Queensbury mit goldenen Fäden äußerst kunstvoll gestickt hatte. Sie trug ein Kleid von schwerem weißen Seidenstoff mit silbersnen Sternen durchwebt.

Nach der Mode der damaligen Zeit fiel der Rock bauschig herab. Die Taille umschloß den Körper eng, ging ziemlich hoch hinauf und der Hals verschwand fast gänzlich unter einer großen und steisen Krause von kostbaren Spigen. Die

Mermel waren anschließend und endeten am Sand= gelent ebenfalls in Spiten. Die meisten Frauen trugen ihr Saar in der entstellendsten Beise aufgebaut, und über gewaltige Bulfte gelegt. Seit jedoch Lady Worthley, aus der Türkei gurudgefehrt, ihr schönes Saar frei und fessellos herabwallen ließ und bagu bas wenig veränderte turtifche Roftum trug, hatten einige Frauen der hohen Ariftofratie ben Muth, diefe Mode nachzuahmen und unter ihnen auch, wenigstens in Bezug auf bas Saar, die Bergogin von Queensbury. In leichten Ringeln fiel das furze kaftanienbraune Belock auf die Spitenfrause herab und umgab ein Ant= lit, das weniger durch die regelmäßige Schonheit seiner Linien, durch Jugendfrische und Farben fesselte, als vielmehr burch den bezaubernden Ausbruck von Beift und Gute, ber aus großen braunen Augen blitte, und durch das reizenbste Lächeln, das je zwei feine Lippen theilte. Die Bergogin mar in jenem Alter, in dem geiftvolle Frauen bedeutenden Männern am gefährlichften werben,

nämlich in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre. Die erfte Jugend, die wenig verlangt und mit vollen Händen ohne Wahl verschenkt, ist vorüber, man fängt an, viel zu verlangen und nur einem Auserwählten die Schätze seigensten Wesens hinzugeben.

Die Bergogin spielte fo eben etwas gerftreut mit ihrem Facher, John Gan hatte ihr ein liebliches Liebeslied vorgelefen. "Sagt mir doch, wie Ihr eigentlich Gure Berfe macht?" fagte fie jett und fah lächelnd zu dem Dichter herüber. "Sett Ihr Euch in feierlicher Stimmung bagu nieber und schaut gen himmel, oder fliegt's Euch zu, wenn Ihr Euch draugen umhertreibt? Beichtet boch einmal recht aufrichtig! Ich möchte es namlich auch gern lernen, bas Berfemachen. Dichtet Ihr wirklich beffer, wenn Ihr", und hier lächelte fie befonders ichalthaft, "eine Liebe im Bergen tragt - die Leute fagen es - und womöglich eine unglückliche, ober geht es beffer, wenn Guer Berg frei? - Sprecht einmal offen!"

"Die Nähe schöner Frauen ist freilich für den Dichter die Sonne, die alle Knospen zu Blumen wersden läßt: — Eurem unterthänigsten Knechte ergeht es wenigstens so", sautete die Antwort. "Aus Frauenaugen sprühen mir die Leime zu, ich glaube, ich würde keinen Bers mehr zu Stande bringen, wenn ich keine Frauen mehr sehen dürfte. Wenn er einmal eine reizende Frau als sein Eigenthum errungen, wird erst ein ordentlicher Dichter aus Eurem Schützling, glaubt es mir, Frau Herzogin."

"Nun, so beeilt Euch boch, John Gan, ich will Euch redlich helfen, den ersehnten Schatz zu heben. Das Leben ist nicht lang genug, um so viel Zeit zu verschleudern, wie Ihr es thut, John Gan, und schon gethan."

Das hübsche Antlitz bes Dichters überflog eine leichte Röthe, als er fragte: "Das soll heißen, daß Ihr mich im Grunde schon zu alt zum Heirathen findet?"

"Nein, aber Ihr dürftet es bald merden.

Eure bekannte thörichte Liebe zur schönen Anna hat Euch viel Zeit geraubt."

"Ift nicht jede Liebe thöricht vor den Augen derer, die nicht lieben. Und trotz folcher thöricheten Liebe kann ich noch keine neue andere Liebe fassen. Und welcher Frau dürfte es auch darnach gelüsten, in einem Männerherzen die zweite zu werden?"

"Meint Ihr wirklich, daß wir je glaubten, einen zweiten Platz einzunehmen, John Gan? Jede Frau, und wäre sie die zehnte Liebe eines Mannes, fühlt in sich die Macht, alle ihre Borsgängerinnen in Bergessenheit versinken zu lassen. Hätten wir dies Siegesbewußtsein nicht, was sollte — Euren unbeständigen Herzen gegenüber — aus uns werben?"

"Hätten wir solch ftolzes Bewußtsein doch den Frauen gegenüber auch."

"Ihr braucht es eben nicht. Wenn Ihr eine Frau liebt, fo genügt Guch die Gegenwart, fo seid Ihr zufrieden, fie felbst eben befiegt zu haben, Euch

bekümmert die Bergangenheit wenig, die Zukunft gar nicht. Der momentane Sieg genügt. Wir aber wollen die Bergangenheit des Geliebten besiegen, seine Gegenwart beseligen und seine Zukunft aussfüllen. Wir wollen sein ganzes Leben, sein ganzes Sein für Zeit und Ewigkeit. Ihr seid mit allerlei Stückwerk für eine Weile zussrieden, z. B. mit schönen Augen, frischen Lippen, äußerer Zärtlichkeit, Hingebung und dazu ein wenig Geist, eben genug, um Euch zu unterhalten, aber nicht etwa durch Fragen und Grübeleien und — Ansprüche Euch zu ermüden. Gesteht es, John Gan, das ist's, was Ihr Alle im Grunde nur verlangt und — in der That auch allein gebrauchen könnt."

"Ja, Herzogin, von einer Geliebten — von einer Frau aber verlangen wir mehr."

"Nun ja, ich weiß, da verlangt Ihr eben Erene über die Ewigkeit hinaus, wo möglich — gänzliches Aufgeben unseres eigenen Willens, einen vollständigen Bruch mit unserer Vergangenheit, keinerlei Fragen an die Zukunft und eine Gegen-

wart voll von Dienen und Gehorchen, voll von Zürtlichkeit und Aufopferung, ein stilles unverrücketes Wandeln um Euch, unfern Fixstern. Nicht wahr, so ifts?"

"Dürfte ich Eurem Bergleich zu widersprechen wagen, Herzogin, und Euch daran erinnern, wie oft die Frauen die Rolle des Fixsterns übersnehmen, den wir armen Planeten verlangend umfreisen, ohne ihm auch nur um die Breite einer Linie näher zu rücken. Denkt an Lady Montagu-Worthleh und den armen Pope."

"Sprecht leise, sie kann jeden Augenblick hier sein. Zudem hinkt Guer Bergleich, John Gan. Die Montagu ist ein Komet, der seine unberechens baren Bahnen zieht und — ich fürchte sehr, manschen kleinen Stern aus der seinen schleudern wird."

"Der arme Pope! mich schmerzt sein Unglück. Sie liebt ihn nicht, die Berderbliche! Sie meint vielleicht einen echten Dichter zu ziehen aus ihm, indem sie ihn mit einer unglücklichen Liebe füttert."

"Bedauert ihn nicht, er liebt fie ebenfowenig!

Es ift Citelfeit, die ihn hinzog zu ihr, Sitelfeit, die ihn festhält, und Sitelfeit, die ihn leiden läßt. Ich fühle fein Mitleid mit ihm."

"Für welchen Sterblichen hatte die Herzogin von Queensbury wohl je Mitleid empfunden?"

"Für Keinen — Ihr mögt Recht haben — sie hat in ihrem ganzen langen Leben sogar kein einzig Mal sich selber bemitleidet." — War das Scherz? — es flog ja eine plötsliche Blässe über das Antlit der Sprecherin und wie ein Schleier legte es sich über ihre glänzenden Augen. John Gah war aber kaum dieser Wandlung sich bewußt geworden, als auch ihr Gesicht schon wieder den vornehm freundlichen Ausdruck angenommen hatte, der ihm eigen, und er hörte sie leichthin sagen: "Nur kein Mitseid! Mitseid ist ein Almosen, ich könnte keines annehmen, nicht einmal von mir selbst."

In diesem Augenblick öffnete sich die Thur, der Diener naunte den Namen der Lady Worthley, die Herzogin erhob sich.

Um Arme des Herzogs von Queensbury trat fie

ein, jene Frau, die eben jett ber Begenstand ber Aufmerksamkeit von halb London war. Sie trat ein mit ihrem gewohnten siegesbewußten Lächeln, in ihrer türkischen Tracht, das Haar lose herabhängend und von Stirn und Schläfen burch einen Reif von Gold, mit Berlen und Steinen befett, gurückgehalten. Man mußte fie jedenfalls eine auffallende Ericheinung nennen; auffallend war auch die haftige, etwas excentrische Art ihres Benehmens. Sie umarmte die Bergogin, iberschüttete fie mit einem Schwall anmuthiger Worte, mahrend beffen irrten jedoch die falten durchdringenden Augen schon in den Räumen umber, wie die Angen eines Jagers, ber nach Beute fucht. 218 fie Blat genommen, erwiederte fie vor Allen die Begrüßung Gan's mit ihrem huldvollsten Lächeln und reichte ihm sogar die Hand gum Ruffe.

"Wo ift Guer Gemahl, ber eble Lord?" fragte bie Herzogin.

"Ich bin ihm bavongelaufen, weil ich es nicht ertragen fann, auf irgend etwas in ber Welt

ju marten", antwortete die Montagu. "Die Berzogin von Belton hatte une nämlich gebeten, mit ihr zu Euch zu fahren, sie war aber, als wir anlangten, noch mit ihrer Toilette beschäftigt und da der Herzog wie gewöhnlich nicht zu Hause, so 30g ich es vor, in meiner schlechten Kutsche hierherzufahren und den Lord in dem ftolgen Bagen der Beltons als Schützer der Bergogin allein zu überlaffen. Worthlen ift die Geduld felber, und ich bin nicht eiferfüchtig." Man lachte und Niemand widersprach diefer Behanptung, Jedermann mußte. bag ber Lord biefes lob verdiene, wenigftens in Bezug auf die Extravagangen seiner Frau, und daß Mylady feine Zeit, feine etwaigen fleinen Baffionen zu übermachen.

"Ich fah die Herzogin von Belton noch nie", sagte jetzt Gan, sich zu der Lady wendend, wähsend Wirth und Wirthin neu hinzugekommene Gäfte begrüßten. "Der Herzog bagegen gehört zu meinen Gönnern und Freunden."

"Zu Bedermanns, leider", fagte fie und warf



die Lippe auf. "Aber wenn er Euer Freund, dann werdet Ihr seine Frau mit seinen Augen anschauen und folglich — unerträglich finden. Die Herzogin freilich dürfte das wenig kümmern, sie haßt die Männer."

"Dann ift sie mir als eine Ausnahme von der Regel doppelt interessant", scherzte der Dichter. "Man behauptet nämlich, daß Frauen, in unglücklicher She lebend, andere Männer deshalb nicht so selten zu lieben pflegten."

"Nun, sie liebt auch", lächelte die Montagu, "aber nur Einen und diesen Einen von Anfang an und immer und ewig, aber dieser Eine weiß es nicht. Aber ich bitte, fragt nicht weiter danach, ich darf's Euch doch nicht sagen. Ich fürchte aber, die Arme wird durch diese geheime Liebe, die sie so stolz und kalt erscheinen läßt, Andern langweilig und das ist der größte Fehler eines Weibes, eines Wenschen überhaupt. Vielleicht ahnt sie Aehnliches, denn sie geht sehr ungern in Gesellschaft. Gegen Euch wird sie freundlich sein, John Gah — sehr

freundlich — Gure Gedichte find das einzige Buch, bas man auf ihrem Tifche findet."

"Beiß der Herzog um jene Liebe? die Ihr angedeutet."

Die schöne Frau lachte. "Ich bezweifle es ftark."

"Rennt er ben Namen bes Glüdlichen?"

"Nein, aber ich gebe Euch auf, ihn zu er= rathen."

"Und wenn es mir gelingt?"

"Mögt Ihr Guch einen Lohn fordern."

Während dieses halblauten Gesprächs hatte sich der kleine Salon gefüllt. Die reizende Hosebame der Prinzessin Caroline, Marh Lepel, war ersichienen, die hübsche Lady Bathurst, eine Granville, Sir Charles Mordaunt, Chestersield, Hervey und Pope. Man setzte sich in einen Areis um den Kamin und plauderte, ehe die bekannten Loose geszogen wurden. Die Montagu war die Seele der Unterhaltung, sie zeigte sich als in ihrem Element, wenn sie reden konnte. Dagegen war sie, wie Elise Bolto, Die Bettler Dper. II.

alle bergleichen Raturen, die zerftreutefte Buborerin; bis jett mar es nur einer Berson gelungen, ihre Aufmerksamkeit dauernd, auch bei ftundenlangem Reden zu feffeln - ihrer eignen. Go lange bie Unterredung noch, wie eben jett, allgemein mar, und fie dieselbe nicht vollständig an fich geriffen. benutte fie mit unglaublicher Geschicklichkeit den Augenblick, die Retten irgend eines armen, in ihrer Rabe fich befindenden Opfere fester zu ziehen. In diesem Moment flüfterte fie mit dem jungen Bope. Es waren die gleichgültigften Dinge, die fie mit ihm befprach, fie fragte nur nach feinen Arbeiten, lud ihn für den nächsten Sonntag nach Twikenham ein, bat ihn um feine Meinung über die Farbe ihres Ueberwurfes und ob diefelbe zu ihrem Teint ftimme; aber alles dies geschah mit einem Blick und Lächeln, mit halb unterdrückten Seufzern und ähnlichen Zeichen tieferer Bewegung, dag ihr eitler Berehrer in die höchste Aufregung gerieth. 2111= mählig wendete sich die Aufmerksamkeit Aller auf bas flüfternde Baar und bas mar es ja, mas die

berühmte Frau mit all diefen fleinen, aber auffallenden Manovers beabsichtigte. Sie fing an, lauter zu fprechen, fie wechselte bas Thema, fie richtete bie und da, halb über die Schulter, eine directe Frage an Ginen ober den Andern. Wie Blite leuchteten ihre geiftreichen Bemerfungen auf, bann ichob fich wohl ein langerer Sat bazwischen, fie begann zu erzählen, fie redete vom Drient und hier mar fie, und nur fie allein zu Saufe. Balmen rauschten, fremde Blumen blühten, die Ruppeln ber Moscheen leuchteten, seltsame Gestalten tauchten auf und zogen vorüber - ber Strom ber Rebe floß unaufhaltfam babin. Das Geficht ber Sprecherin glühte, ihre Mugen funkelten, Lady Montagu-Worthlen war glücklich. Aber mitten in der üppig= ften Schilberung des Serails unterbrach fie die Ankunft des Herzogs und der Berzogin von Belton und Beiden folgte ein fleiner, etwas ängftlich aus= febender Mann in fehr regelrechter Berrucke und tadellosem Anzug. Es war der englische Gefandte am türkischen Sofe, Lord Worthlen, der Mann

einer berühmten Frau. Er nahm nach ehrfurcht8= voller Begriffung fo bald wie möglich einen von ihr entfernten Blat neben bem Bergog von Queensbury ein, beffen dankbarfter Buhörer er mar, wenn berfelbe jene fleinen piquanten Sofgeschichten erzählte, die er nur für ihn aufgespart zu haben vorgab. gegen tifchte er felbst dafür wiederum mit halb= lauter Stimme feinem Freunde fabelhafte Dinge von seinen Erlebnissen in Conftantinopel und von feinem Blück bei den türkischen Frauen auf. Niemand hatte bei diefer Belegenheit eine glaubigere Miene annehmen können, als eben diefer Freund, der es faum erwarten fonnte, des Nachts beim Austleiden mit seinem Rammerdiener über diese Abenteuer bes englischen Gefandten auf bas Ausgelaffenfte zu lachen. Worthlen wurde aber heut zuweilen unterbrochen, seine Frau sprach ungewöhnlich laut, mas ihn nicht selten bewog, seinen Ropf zu ihr hinzuwenden mit einem unruhigen Ausbruck. Sie hatte fich in ein Wortgefecht mit dem Bergog von Belton eingelaffen, beffen glanzende Dialeftit fie ftets

anzog und anregte. Er mar eben bei Laune, ihre Herausforderung anzunehmen, was nicht eben häufig geschah. Der arme Bope, den die Gifer= sucht und Gitelfeit zugleich trieben, fich an bem Rampfe zu betheiligen, trat dabei gewaltig in den Schatten, feine Feber mar nur gewandt, nicht aber seine Zunge. Da sich mittlerweile der junge Berven der ichonen Sofdame widmete und Chefterfield und Mordaunt die Herzogin in Unspruch nahmen, so sahen fich John Ban und die Berzogin von Belton plötlich allein aufeinander angewiesen. - "Ich habe schon längst Euch fennen gu lernen gewünscht, ich las Eure Gebichte", hatte fie gefagt, als er ihr vorgeftellt worden mar. - Er fah fie jett prufend an, mahrend fie einige gleichgültige Worte an ihn richtete. Schon mar fie und wie aus Marmor gemeißelt. Waren bas jene oft getadelten falten Augen, die ihn da anschauten? - Der Dichter fand diese Augen gang anders, als er fie fich gedacht. Jene bem Wefen bes Mannes fo tiefeigene Gitelfeit regte fich plot=

lich unter diefem ihrem ernften langen Blid: fühne Träume flogen burch fein Behirn. zuckender Lichtschein fiel in feine Seele, ein toftlich berauschender Gedanke. - Bas hatten die Borte und das schalfhafte Lächeln der Montagu bedeuten follen? - Es gab eine Bedeutung, und fie mar es, an die er jett dachte, die ihn trunken machte. Und warum follte er fie von fich weifen? Satten nicht zu allen Zeiten hohe Frauen zu den Sängern hold fich geneigt, brachten nicht die Mythen aller Bölfer davon die mannigfaltigften Beweise. Sagte man nicht, daß die jungfräuliche Königin, die glorreiche Elifabeth, felbft fich einft in heimlicher Reigung bem Sänger von Romeo's und Julia's Liebe augewandt? Satte Philippa, die edle Gemahlin des Königs Eduard, nicht den Dichter Chaucer ihrer zärtlichsten Freundschaft gewürdigt? Satte die schöne Erlauchte von Lancaster ihn nicht leidenschaftlich geliebt, und die reizende Unna von Böhmen ihn allen Männern des Hofes König Richards II. vorgezogen? Spenfer wurde von der ftolgen Ro=

falinde angebetet, die phantaftische Lucie Bero, Gräfin von Carlisle, ichentte ihr Berg bem wilden Ganger Ben Johnson. Und Mary Belton? Warum sollte fie fich nicht zu John Ban wenden, bem Ganger treuer verschwiegener Liebe, dem Dichter, den alle englische Frauen kannten und zu ihrem Liebling ermählt hatten. Baren feine Berfe nicht in Aller Munde? Und hatte ihm nicht die schöne Anna DI= field zu taufend Malen wiederholt: "Wir lieben fie, jene Dichter, die unfere Reize befingen - und wir lieben fie doppelt, wenn fie fcon find!" -Und dabei hatte ihre weiße Sand mit seinen schlan= ten Fingern gespielt und ihre Lippen, leicht wie ein Sauch, seine Augen geftreift. Gewiß, er war hubsch - er mußte bas gang genau, ju oft hatten es ihm die Frauen gefagt und täglich fein Spiegel. Ein Mann macht auch vor einem Spiegel nicht eben die Augen zu, wie er das den Frauen fo gern glauben machen möchte, und ift auf bas Beftimmteste bavon unterrichtet burch eigene Unschauung, wie feine Mase geformt und ob er Befiter befiegender oder machtlofer Mugen, eines schönen oder häßlichen Mundes u. f. w. ift. John Gan fand fich mindeftens "erträglich" genug, um mit Frank Belton in die Schranken zu treten. Immer in= niger heftete fich fein Blick auf die Bergogin. Er fah ihre Geftalt in dem verklärenden Lichte des Marn Belton mar eine un-Märthrerthums. glückliche Frau, gefeffelt an ben leichtfinnigften Mann, der falt geblieben war ihren Reizen gegenüber, den noch feine Frau dauernd ausgefüllt, ber mube von einem wilben Leben, mube vielleicht des Lebens überhaupt, trot feiner Jugend gebrochen zu haben schien mit allen entzuckenben Illufionen und Freuden der Liebe. Anna Olfields blaffes Bild verfank por einer neuen mundervollen Perspective, vor der Wirklichkeit zweier blauer Augen. John Gan ftredte feine Bande endlich wieder nach einer lebenswarmen Geftalt, nach einer neuen Blume aus. Diesmal mar es aber feine wilde Rofe, die für jeden Borübergehenden blüht,

und darin lag ein neuer Reiz, es war die gehütete, stolze, fremdländische Camellie.

Mit diefen Gebanken nun redete er gu ihr, mit diesen Bedanken begegnete er dem Sternenschimmer ihrer Augen, fein Leben hatte wieder ein Biel gefunden: die Liebe biefer Frau, ein Biel: "aufe Innigfte zu wünschen." Und ihre fanfte Freundlichkeit, fo gang abweichend von jenem Bilde, bas man ihm von der Herzogin von Belton ge= zeichnet, trug nur dazu bei, ihn von Minute zu Minute mehr zu berauschen. - Wie fuß verftand fie, über seine Gedichte zu reben - wie klangen feine eigenen Berfe bezaubernd von diefen Lippen. Und es war nicht anders, er mußte ihr in Reimen antworten, er fühlte fich fo wunderbar ge= hoben. Der Ruf der Bergogin von Queensbury riß ihn plötlich aus seinen Simmeln: "Die Lotterie ift eröffnet!" Die Manner erhoben fich nun, um aus der fleinften weißeften Sand von gang England einen festzusammengefalteten Zettel in Empfang zu nehmen : ein Augenblick erwartungs=

voller Stille trat ein, dann fagte John Ban mit erregter Stimme: "Ich habe die Rummer!" Der Sitte gemäß mußte ber auf diefe Beife beftimmte Erzähler nun ein Tabouret zu den Füßen feiner Dame einnehmen und, nachdem man ihm eine halbe Stunde Zeit jum Nachsinnen gelaffen, feine Beschichte beginnen. Satte er fie zur Zufriedenheit beendigt, so erhielt er irgend ein Zeichen der Unerkennung von der "Dame feiner Gedanken" und durfte feinen ermählten Blat ein für alle Mal bei jenen Busammenfünften behalten, erregte feine Erzählung aber Miffallen, fo mußte er denfelben sofort verlassen und man warf nach ihm mit fleinen Bapierfugeln unter allerlei Spottreben und Meckereien.

Es war wie ein Aufleuchten, das die Züge Gay's durchzuckte, als er jetzt zu den Füßen der Herzogin von Belton Platz nahm, und nach kurzem Befinnen begann er mit seiner weichen melodischen Stimme "Die Geschichte des Troubadour Peyre de Rouer und seiner Dame."

"In jenen goldenen Zeiten ber Liebeshöfe lebte in der Provence ein junger Edelmann und Minnefanger, Bepre de Rouer. Seine Berfe und Befange waren fo reizend und anmuthig, wie fein Beficht, und fo edel, wie feine Beftalt. Wenn er mit feiner Sarfe im Arm in den Rreifen pornehmer Frauen erschien, so mandten sich die schonften Augen und die glübenoften Bergen zu ihm bin. Er aber fah nur eine Gingige und nur das Lächeln diefer Gingigen hatte allein einen Werth für ihn. Sie galt bamale noch für einen beneibenswerthen Borgug, jene Gabe, den Gegenstand seiner Liebe zu befingen und man nannte es ein Glück über Alles, die Macht des Dichters, der Geliebten Unfterblichkeit zu verleihen burch eigene Rraft, burch füße schwungvolle Berfe. Die höchsten Frauen waren ftolz auf folche Anbetung und räumten dem schlichten Ganger ben Borzug ein por ben ftolgeften Berren bes Landes.

"Nur die schöne Maria Carracciola, die Reis zendste von Allen, blieb allein ungerührt bei den

Huldigungen des Troubadour Behre de Rouer. Ihre lachenden Augen ichienen größeren Gefallen zu finden an den prächtig gefleideten Rittern, fie erfreute sich mehr an toftbar aufgezäumten Roffen, reichen Banketten und Turnieren, als an dem fanften Geficht und fugen Tonen ber Lieder des jungen Sangers, Lieber, die einzig nur ihr geweiht waren. Gine Zeit lang brach bas Berg Bepre be Rouers faft unter ber Qual, diefe feine glühende Liebe nicht erwiedert zu feben. Er mied den Anblick der herrin seiner Gedanken und verbarg fich mit seinem Weh in die tieffte Ginsamkeit. Er erfüllte die Nächte mit seinen Rlageliedern und schwand dahin wie ein Schatten. Aber die Ginsamkeit ist die unbarmherzigste Qualerin ber Liebenden, fie todtete entweder ben Ginfamen ober feine Liebe.

"Als nun Behre de Rouer merkte, daß er selber Gefahr laufe, elendiglichen Todes zu sterben, gleichsam im eigenen Feuer zu verbrennen, ohne daß die Grausame ihre Augen zu ihm wendete, so

erwachten plötlich Trot und Lebensluft in feiner Seele. Seine Jugend sträubte fich gegen die Umarmung des Todes, und er gedachte der vielen weißen Urme, die fich nach ihm, bem Gefeierten, ausstreckten und Behre erschien wieder in ber Welt, aber — o Wunder! — nicht mehr als Minnefänger und anbetender Sflave ber ichonen Maria, fondern als feder Reiter und Rämpfer in den Waffenspielen und bei den Teften der Edelleute. Sein fleines väterliches Erbtheil opferte er für prächtige Rleider, schone Roffe, ein stattliches Saus und reich geschmudte Diener. Es war im Grunde boch wohl nur ein Berfuch in anderer Beife, jenes unerbittliche Berg zu rühren, bas er nun einmal zu erringen fich geschworen. Wie ber junge Liebesgott in den Bifionen eines Bierre Bidal, jenes geliebten Sängers der schönen Chberia. Gemahlin Wilhelms von Bouillon, fprengte er in die Schranken. Gine filberne Ruftung ichloß fich an ben ichlanken Rörper, ftatt des Helmes trug er einen Blumenfrang, fein Zelter mar weiß wie

Schnee mit purpurner Dece, und an ben gierlichen Fiigen fah man Sporen von Chalcedon, Seinen drei Anappen hatte er die Namen gegeben: Mercy, Budeur und Lonauté. Große forperliche Gewandtheit machte ihn jum Sieger über manchen ftarferen Begner, zur Freude ber Frauen, und feine Geftalt, fowie fein anmuthiges Angeficht, erschienen noch bemerkenswerther in der toftbaren Rleidung. die er jetzt allezeit trug. Aber mit welchem fugen Lächeln auch die schöne Maria ihm gestattete, ihre Farben zu tragen, mit welch holdfeligen Blicken fie ihm ben Rampfpreis überreichte, ihre fleinen Sande gitterten nicht, ihr Untlitz wechselte nicht die Farben, fein fuges Geständniß entfloh ihren Lippen. Sie fah ihn immer noch nicht mit gartlicheren Blicken an, als alle Underen, und wenn er bei diefer Wahrnehmung bennoch den Muth behielt, fo geschah bas, weil tief in feinem Bergen eine Stimme ihm fagte, bag folch feuriges getreues Lieben bennoch endlich jenen Lohn finden muffe, ben es verdiene. Und fo ift es auch, Biebe ermedt Liebe - gleichviel ob in einer Secunde. gundend wie der Blit, oder nach Jahren, wie langfam der Tropfen den Stein aushöhlt - wer recht liebt, wird wieder geliebt. Und Bepre de Rouer mußte wohl recht lieben, benn Maria Carracciola begann allmählig ftiller zu werden und ernfter. ihr filbernes Lachen erschallte feltener, und bann und wann richteten fich ihre Augen gedankenvoll und gartlich auf ihn. Aber für feine Lieder hatte fie dennoch weder Ohr noch Sinn, und fo wollte es ihm scheinen, als ob fie ihn nur in diefer feiner neuen ritterlichen Geftalt ihrer Aufmerksamkeit werth halte. Da war es ihm denn ein doppeltes Leid, als er fah, daß fein Erbtheil zu Ende ging und er dies üppige Leben aufgeben muffe; benn Geld und Gut maren dahin. Und eines Tages verkaufte er fein Saus und feine prächtigen Roffe, vertheilte das Geld unter seine Diener, die er verabschiedete, legte Pilgerfleidung an und durchzog wie ein frommer Buger das Land. Aber feine Barfe manderte mit ihm und gar oft in den Dorfern und Städten versammelten fich Manner und Frauen vor der schlichten Berberge, dem Obdach des Wanderers, um jenen Liedern zu laufchen, die das Lob der Geliebten verkündeten. Die ganze Natur wurde in den Augen des Sangers nur eine Copie der Reize seiner Dame. Er fah ihre Augen in den Sternen des himmels, ihre Lippen in der halberblühten Rose, der Wohlgeruch der sich öffnenden Blumen war ihr Sauch, die Lilie ein "füßer Dieb, der von ihrer Bruft bas reine Weiß ent= wandt"; das Beilchen war getaucht in den "Azur ihrer Adern", der Frühthau "vom offnen Augen= lied des Morgens träufelnd" war nicht fo klar als ihre Thränen, das lette Rosenroth des verscheidenden Tages nicht so glänzend und zart als ihre Wange. Bon ihr war die Blüthe und Frische bes Lenzes, fie burchglühte ihn bis zum Ermatten gleich der Julisonne, sie war gut wie der gabenreiche Berbft oder ihre froftige Ralte ließ fein Berg winterlich erftarren. Reines von den Wundern ber gefammten Schöpfung gab es, nichts von ihrer

Bracht und ihren Schätzen im himmel oder auf ber Erde, in den Jahreszeiten oder ihrem Wechsel. das, zum eigenen Reiz und Glang, von ihr nicht noch einen Reiz und Glang mehr geborgt hätte. "Und muß ihr nicht Berherrlichung werden". fo rief John Ban fich erhebend, um fich bor bem Rreife der Frauen tief zu verneigen und fich dann fnieend zu den Rugen der Bergogin niederzulaffen. "jener Schönheit, die allein die Begeifterung bes Dichters hervorzurufen vermag? Berdient fie nicht die Krone der Unfterblichfeit, die Berrin unferer Gedanken, die Rönigin der Schöpfung? Bas Bepre de Rouer empfand, hat William Chakefpeare Jahrhunderte fpater faum in anderen Worten ge= fungen :

"Denn was in Dir Dein Dichter je gefunden, Das raubt er Dir und zahlt es Dir zurück. Er leift Dir Tugend: — was dies heißt, entnimmt Er Deiner Sitte: Schönheit will er geben Und sucht auf Deiner Wang' und so bestimmt Er Dir die Reize nur die an Dir leben, Uso sei sür sein Lob ihm nicht verpslichtet, Bas Du ihm dankst, Du hast es selbst entrichtet."

Nach diesen Worten nahm ber Erzähler wieder seinen Blat ein und fuhr ruhig fort: "Bepre be Rouer fang bas Alles gewiß in ähnlicher Beife und die Frauen lauschten ihm mit Ent= gücken. Go zog er ein ganges Jahr im Lanbe umher, das Antlit ber Geliebten meidend. Da ertrug er es nicht langer und fehrte in die Beimath zurud. Im schlichten Bilgerkleide jog er in Rouer ein. Un ber Rirchenthur ber Marien= tapelle begegnet er bem alten Briefter, ber ben Bilger mit milben Worten begrüßt. "Lagt mich por Euren versammelten Buffindern reden", bittet Und der Briefter läßt ihn gewähren und Bepre de Rouer besteigt nun die Rangel. Wie war er gefüllt, jener heilige Raum, wie viele ftrahlende Blicke richteten sich erstaunt auf ihn. Und bort, in ber erften Reihe, kniete auch fie, bie Berrin feiner Gebanten, Maria Carracciola, fcboner, verführerischer benn je, bas Antlit halb verbect von einem schwarzen Schleier, gelöft die Locken, Reuethränen in den Augen, einen Schmerzenszug

No.

um den Mund, blaffer das fuße Roth der Wan-Da begann Bepre be Rouer mit bem hin= reißenden Feuer seiner Redemeise einen neuen Liebes= gefang zu recitiren, ein Lied auf Maria, feine irdische Königin; benn, heißt es in ber Chronif und ich las biefe Geschichte in ben alten Büchern: "autre chose ne çavait —" er mußte nichts Anderes. Die Berfammlung hielt aber biefe wunderschönen Worte für eine Unrufung der göttlichen Mutter und eine tiefe Rührung überfam Aller Herzen. Und als er weiter redete und immer begeifterter, ba entströmten Thranen gar manchen Augen, die lange, lange Zeiten nicht mehr geweint, ba öffnete fich manches verftoctte Berg der Milbe und Berföhnung, ein Schluchzen und Seufzen füllte die Rirche. - Endlich verließ der Bilger die Rangel, und an dem Portal ftehen bleibend, hielt er feinen Muschelhut nun den Berguftromenden bin mit der Bitte um ein 211= mosen für die Armen. Und im Nu war derfelbe bis an ben Rand mit ichweren Gilbermungen gefüllt. Manche schöne weiße Hand zögerte aber beim Hineinlegen der Gabe und dazu gehörige schöne Augen ruhten zärtlich und fragend auf dem noch immer schönen Antlitz des einst so gefeierten Sänsgers, dessen Stimme Jeder erkannte. Aber er gab keinen Blick zurück, bis die Letzte kam, Maria Carracciola. Und sie schritt so zaghaft und schen näher, gesenkten Blickes und ihre Hand allein legte keine Gabe in den Muschelhut. "Ich habe nur ein Geringes Euch zu bieten", flüsterte sie, "ich weiß nicht, ob Euch solche Gabe nicht zu klein, ob Ihr sie nicht verschmäht."

"Bon Such ift das kleinste Almosen einem Königreich gleich zu achten", antwortete er und sah sie an, als wolle er sie in seine Seele ziehen.
"Was ist's, das Maria Carracciola ihrem ärmsten Diener zu geben gebenkt?"

"Ein Herz — eine Liebe bis in den Tod" — soll da die wunderschöne Frau leise geflüftert haben. —

"Die Chronif erzählt noch, daß der Muschel-

hut zu Boden gefallen und die Silbermünzen weitshin in den heiligen Raum gerollt seien. Und fortan neunt die Chronik den "Troubadour und Gentilhomme" Pehre de Rouer den glückseligen Geliebten der schönsten Frau ihrer Zeit. Das war die Macht treuer Liebe und — schöner Verse — schließt der Bericht über dies glückliche Paar, — und ich, John Gah, wüßte auch nichts weiter ihrer Geschichte hinzuzufügen als — einen Seufzer des Neides."

"Aber ich!" rief Chefterfield herüber. "Die Chronik sagt auch noch etwas mehr, ich kenne auch diese Geschichte. Behre de Rouer ließ freilich den Muschelhut fallen, aber er hat ihn doch nachsher wohlweislich wieder aufgehoben und alle Silsbermünzen sorgfältig aufgesucht. Ein neues silbersgesticktes Kleid und prächtige Schuhe ließ er sich ansertigen, der Schlaue, und mit diesem erschien er vor seiner Schönen, die ihn so doch begehrensswerther fand, nach Frauenart, als in dem schlechsten Bilgermantel und den Sandelschuhen. Die

Chronit läßt fogar im Dunkeln, ob ihm nicht bann erft die "maintes caresses" gewährt, die jebe Dame bamals ihrem Sänger schenkte."

"Pfui, Chefterfielb", sagte Mary Belton, und ihre Augen begegneten einen Moment den Dichtersaugen mit einem Schimmer von Wärme, "Ihr wollt uns muthwillig den Eindruck der hübschen Erzählung verderben. Und warum die Seelen der Frauen und Männer noch häßlicher darstellen, als sie ohnehin oft genug sind? Niemand dankt Euch das!"

"Häßlich?! Wo ware ein häßlicher Zug in dem Bilde der Maria Carracciola? Ich wünschte sie mir trotz ihrer kleinen Prunksucht und Eitelkeit zur Stelle zur Freundin; das sind echte und rechte Frauensehler. Ich liebe nur die echten Frauen, und eine echte Frau, wenn sie obendrein schön, ist im Geheimen wenigstens genau wie die Herrin des Behre de Rouer. Und die Männer? Nun, ich behaupte, es giebt nichts Lächerliches, das der größte Theil Frauen den Männern nicht

zutraut. Unser Bild erscheint der Frauenseele sicher selten anders, als in einem zerbrochenen Glase, als verzerrt. Wir können uns schwerlich häßlicher malen, als Ihr uns leider seht, schöne Freundinnen. Rein und strahlend erscheint der Mann nur den Augen jener Frau, die ihn wahrhaft liebt."

"Wahr gesprochen", rief Belton, "und da bie wahrhafte Liebe ausgestorben, so müssen wir uns mit den Gefühlen begnügen, die uns unsere verserrte Häßlichkeit einbringt."

"Ich freue mich aber boch, daß die Zeiten der Liebeshöfe vorüber", sagte Herveh, "wie unbequem war diese Art der Anbetung. Pilgerfahrten, Reisen in den Drient, um seiner Herrin eine Hand voll Wüstensand zu holen, jahrelange Einssiedelei bei Heuschrecken und Honig, zur Buße für einen untreuen Blick oder Gedanken, wie furchtsbar! Jetzt knieen wir auch genau wie damals jene Ritter vor ihren Damen, diese lagen aber auf harten Steinen und wir — auf kleinen, weichen Polsterkissen."

Mary Lepel lachte. "Und wir lassen Euch deshalb auch ohne Gewissensbisse bis in alle Ewigsteit so liegen", sagte sie, "denn das Mitleid ist, seit man jene Polsterkissen erfand, unnöthig geworden. Und die Liebe entsteht bei der Hälfte der Frauen ja doch nur aus Mitleid mit dem Manne, der um ihretwillen leidet."

"Ich kniee aber vor Euch auf spigen Glasscherben, wenn Ihr es verlangt", flüsterte der Lord Herven jetzt, und seine häßlichen, sonst kalten Augen füllten sich mit einem leidenschaftlichen Feuer der Bewunderung, das sie fast schön erscheinen ließ.

"Auch vor der Montagu?" fragte die reizende Hofbame spöttisch. "Run, ich traue Euch wenigs stens Gemüthsruhe genug zu, den Erfolg Eurer Kasteiung in Geduld abzuwarten."

Die Unterhaltung ber Gesellschaft, die sich jett in einzelne Gruppen aufgelöst hatte, hielt fest an bem ewigen Thema der Liebe. Man stritt mehr oder weniger heftig hin und wieder über das Wesen der Liebe, man warf Fragen auf, wie sie zu jeder

Beit aufgeworfen und unbeantwortet geblieben waren, man ichwarmte, fpottelte, philosophirte. Die Bergogin von Queensbury war es, die end= lich mit einem schalfhaften Lächeln. fagte: "Laßt es genug fein, die Männer werden fonft morgen fagen, daß wir Frauen es gemefen, die dies Thema fo hartnäckig feftgehalten, ale ben einzigen Befprächestoff, in bem wir une ficher und zu Saufe fühlen. Was mich betrifft, so meine ich, bag es nicht die Liebe ift, die unferm Leben die Bollendung giebt, vielmehr die Freundschaft, dies opfer= willigfte, vornehufte aller Gefühle; ein Freund ift seltener und deshalb tostbarer und interessanter als ein Liebhaber." - Sie hatte dies mit einem leichten scherzhaften Ton gesprochen. Es mar aber Giner in ihrer Mahe, ber nach diefen Worten bleich und erregt ihren Blick fuchte. Die dunklen geiftvollen Augen Chefterfields mühten fich, den ihren zu begegnen, allein vergebens. Die anmuthige Frau schien mit besonderer Sartnäckigkeit den Ungug der Montagu zu ftudiren. Seine Stimme jedoch mar es, bie

jest fagte: "Jene ideale Freundschaft ift nur mit weißen Saaren dentbar, oder zwischen Menschen, die durch Liebe an Andere gefesselt sind, nicht zwischen zwei unbeschäftigten und warmen Bergen, nicht wenn das Blut noch rasch durch die Abern jagt und das Berg ichneller zu ichlagen vermag beim leifesten laut einer geliebten Stimme." -Es wurde ihm feine Antwort von jenen Lippen, von denen er fie erwarten mochte, bagegen rief die Montagu in ihrer lebhaften Beise : "Bas wollt Ihr! Jede normale Che führt ja nach ben erften Jahren des Befites in diefen fichern Bafen. Der Ruß der Liebe schläfert uns ein, ber fanfte Sandedruck der Freundschaft erweckt uns. Ift's nicht fo, Worthlen?" Sie liebte es, zuweilen sich ihres Mannes in irgend einer, ihn erschreckenden Beise zu erinnern. Ohne seine Antwort abzuwarten oder auf fein verwirrtes Beficht zu achten, ging fie auf die türkischen Frauen über und vertiefte fich in allerlei abenteuerliche Plane, wie diefer emporenden Stlaverei des Beibes abzuhelfen sei. — Der Diener unterbrach biesen glänsenben Rebeftrom. Die Flügelthüren in das Theesimmer öffneten sich, die Conversation glitt wieder in ihr gewöhnliches Gleis.

Als die Gafte des herzoglichen Baares etwas nach Mitternacht das Haus verließen, befanden fich nur wenige Bersonen unter ihnen in jenem ange= nehmen Zuftand völliger Befriedigung. Der Bergog pon Queensbury vielleicht am meiften von Allen, er hatte ja zwei neue Geschichten erzählt und viele Be= obachtungen gemacht, die Herbert nun anhören mußte. "Chefterfield heirathet die Lepel, Berven entführt die Montagu, Bope hängt fich auf, vergift aber ben Strick zuzuziehen, Ban hat fich in die Bergogin von Belton verliebt und Belton geht nächftens unter die Trappisten, aber schwerlich feiner Frau megen". - fo lautete etwa fein Selbftgefprach. als er diesmal die Treppe zu seinen Zimmern hinaufftieg.

Worthlet war ungewöhnlich heiter, benn seine Frau hatte ihm keinen einzigen strafenden Blick zuge-

worfen. Das Geficht der berühmten Frau drückte eine besondere Bufriedenheit aus. Berven und Pope hingen ja offenbar in ihren Neten, trot ber schönen Sofdame, und es lohnte fich wirklich, diefe Beiden festzuhalten. Die moderne Circe fah diefe Bermehrung ihrer Menagerie mit ftolzer Freude; Bope erschien ihr als die scheue Gazelle, die immer zur Flucht bereit, der vorsichtigen Lockung bebarf: Berven, als ber furchtbare Tiger, mit ben grünen funkelnden Augen, scheinbar gezähmt, zu ihr hinschauend und doch allezeit sprungbereit. Sie begegnete ihm heut erft jum britten Dal, aber es war etwas Uebermächtiges in feinem Beift und Befen, das fie anzog und zuweilen faft erschreckte, wie seine forperliche Säglichkeit. Ein Tiger hatte ihr bis jett noch gefehlt; Lord Herven war dazu bestimmt, als diefer Tiger aufzutreten. Sie ftreifte ihn triumphirend von der Seite mit ihren Blicken, als fie feinen Urm nahm und fich von ihm die Treppe himmter führen ließ. - Mordaunt ftieg mahrend beffen haftig in feinen Bagen.

"Fort", murmelte er, fich tief in die Riffen gurudlehnend. Der alte Diener fannte die Bedeutung diefes einen Bortes. - Fort aus dem ftolgen Beftende rollte ber Bagen burch gahllofe Strafen vorbei an großen und fleinen Brücken wie im Fluge. Beiter und weiter, bis fern oftwarts bie bunkle City von Temple Airs, bis Temple Bar (nordwärts und westwärts), Westende mit feinen Balaften guruckblieb und Westminfter auf ber "bornigen Infel", auf der einft Ronig Couard feinen Balaft erbaute, fein Riefenhaupt empor= hob. Neben Sommerfethouse, mit feiner gewölbten prächtigen Ginfahrt, vor einem fleinen garten= umschloffenen Gebäude hielt der Wagen. Es mar noch Licht in ben Wenftern bes erften Stocks. Durch rothe Seidenbehänge brach es feltfam glühend und lockend. In dem anmuthig, doch einfach eingerichteten Zimmer, deffen höchsten Schmud eine reiche Blumenfülle, ein prächtiges Clavier, damale noch ein fostbarer und feltener Gegenftand, und eine Barfe bildeten, ftand eine

hohe Franengestalt aufhorchend in der Rabe der Thur. Es war feine Jugend mehr in ben feinen von Rummer überhauchten Zügen, es waren dunkle Mugen, die "fich im Weinen übten", eine ernfte Stirn mit den Linien ftrenger Bedanten. Gin weites Bewand floß zu ben fleinen Fugen berab, bie eben erft vorwärts schritten, ber Thur entgegen, bas reiche schwarze Baar mar in Alechten aufgenommen und bilbete, um den Ropf gelegt, bie ichonfte Krone. "War das wirklich das Rollen eines Wagens? Deffnete fich nicht die Sausthur? tamen nicht haftige, o wie haftige Schritte bie Treppe herauf?" - Die lauschende Frau fühlte ihren Herzschlag stocken. - Die Thur flog auf. Da ftand er auf ber Schwelle, ber geliebte Mann, mit leuchtenden Augen fie begrußend. Sie lag an feiner Bruft, ihn umfaffend, und fo zog er fie fanft vorwärts bis zu bem Seffel. "Zwanzig Stunden find es, daß ich Dich nicht fah", flüfterte fie und blickte zu ihm auf. Bar bas biefelbe ernfte. bleiche Lauscherin? War bas nicht ein faum achtzehn=

jähriges Mädchen, strahlend vor Glück und Liebe?
— Er senkte seine Augen tief in die ihren.
"Meine Anastasia, wie sehnte ich mich nach Dir",
sagte er leise, mit jenem Beben der Leidenschaft,
das das Herz der Hörerin beseligte, "und sie ließen
mich nicht! Gott segne Dich, meine Seele, mein
Haus, meine Heimath!"

Bu berfelben Stunde füßte der Herzog von Beiton seiner Gemahlin die Hand. Er hatte sie so eben in ihre Gemächer begleitet.

"Ich hörte ben Wagen nicht zurück über den Hof fahren, wollt Ihr ihn noch benutzen?" fragte sie, scheinbar gleichgültig, ohne ihm ins Gesicht zu sehen.

"Ich versprach, Chefterfield noch in eine Gefellschaft seiner Freunde zu begleiten."

"Morgen werben wir bei ber Prinzessin speisen, Ihr vergest das boch nicht bis dahin?" fuhr fie nun mit einem leichten Anflug von Spott fort.

"Ich werde mich zeitig genug einfinden, um ber Ehre theilhaftig zu werben, Guch zu begleiten",

lautete die eifige Entgegnung. Er verbeugte fich, ging und die Falten des fammetnen Thurvorhanges ichlugen hinter feiner boben Geftalt zusammen. Ginen Augenblick ftand fie wie gebannt und ftarrte ihm nach. - Dann prefte fie die Bande an die Stirn und fant in einen Geffel. Bober und höher färbten sich die Wangen, unruhig flog ber Athem. Die Finger spielten convulsivisch zuckend mit einer feinen Rette, die fich um ihren Sals ichlang. Gine golbene Rapfel hing baran. Gie riß fie heftig auf. Es war bas Miniaturportrait eines Mannes. - John Gan - ob Du wohl noch meiter fo ftolg getränmt haben murbeft, wie vor wenigen Stunden, wenn Du über die Schultern Maria Beltons hatteft ichauen burfen. Ja, fie liebte, Deine kalte Schone, fie liebte wirklich jenen Ginen - die Montagu hatte Recht, aber mer mar es? Finftern Anges ichaute fie lange auf das Bild. Es mar eine gedankenvolle Männerîtirn, die sie da betrachtete, es mar ein edles An= geficht, es waren vornehme Lippen und vor Allem:

es waren Augen, beren Blick berauschte und die Seele sich unterthänig zu machen und zu unterwersen verstand, selbst wider ihren Willen. Wie mochte wohl ihre Wirkung sein, wenn sie leidenschaftlich ausstlammend von Liebe redeten? — Ach, Maria Belton wußte es nicht. Die geseierte Schönheit des Hoses von St. James hatte diese Augen nie so leuchten sehen. Ob sie sich daran erinnerte, als sie jetzt so zornig die Kapsel schloß und sie von der Kette riß. Ihre Augen blitzten, die Lippen presten sich zusammen, sie schleuderte das Bild heftig zur Erde und ihr kleiner Fuß im weißen Atlasschuh zerstrat es.

Wenige Augenblicke später jedoch — wer ersgründet die Räthsel des Frauenherzens — kniete Marh Belton am Boden, die kleinen Stücke ängstlich zusammensuchend. Wie ein Kind, das aus Unsgeschick sein liebstes Spielzeug zerbrochen, versuchte sie hastig, das Bild zusammenzusetzen, und als ihr das nicht gelang, warf sie sich in ihren Sessel und weinte bitterlich. —

4

Bielleicht murmelte in bemfelben Moment John Ban im halben Schlummer ben Namen Maria's, feiner neuen Rönigin, und traumte von weißen Sänden, die den Dichter mit Rosen franzten und von fugen Lippen, die von Liebe zu ihm redeten. - Der Wagen des Bergogs von Belton rollte mahrend beffen ber Mallftrage zu, allwo fich bie Gefellichaft der "Feueranbeter", unter welchem Na= men ein vornehmer Spielclub fich gebildet hatte, zu versammeln pflegte. Gie maren nur noch me= nige Minuten entfernt von dem Ziel ihrer Fahrt, als Chefterfield plötlich in die Worte ausbrach: "Queensbury ift ein Narr und fie - ift bas voll= tommenste Weib der Erde. Sie kann nicht gludlich fein!"

"Aber sie wird Euch das nie mit der kleinsten Miene zugestehen, mein Freund, und so lange sie das nicht thut, ist kein Schimmer von Hoffsnung für Euch da", lautete die ruhige Antwort. "Kitty Queensbury gehört, fürchte ich, zu jener kleinen Zahl von Frauen, die kein Glück brauchen."

"Und ich sage Euch, Belton, daß sie ein Herz hat, weich wie das eines Kindes, stolz wie das eines Mannes und warm wie das einer echten Frau, und solche Herzen können das Glück nicht entbehren, jenes einzige Glück der Erde: zu lieben und geliebt zu werden."

"Nun, so ist es eben eine Laune von ihr, sie will es versuchen, ohne Liebe mit heiterm Gesicht den Weg durchs Leben zu gehn."

"Sie fann es nicht!"

"Aber sie wird um jeden Preis die Miene annehmen, es zu können, armer Chestersield. Ein Weib kann äußerlich Alles, was sie will. Ich bin zwar um einige Jahre jünger als Ihr, ich kenne aber die Frauen besser, Ihr habt Euch nie recht die Mühe gegeben, sie zu beobachten. Und um Einiger willen lohnt sich dies Beobachten doch. Die reizende Kitty geht vielleicht eben jetzt einsam auf und nieder, Eurer gedenkend, aber sie würde ihren Lippen verbieten, selbst in dieser tiesen Einsamkeit Euren Namen zu murmeln. Und

würde er ihr bennoch entschlüpfen, und Euch wäre es vergönnt gewesen, sie dabei zu überraschen, glaubt mir, sie würde es leugnen und behaupten, daß sie mit diesem Namen einen neuen Kopfputz gemeint, den die Modistin so zu nennen beliebte."

"Armer Belton, ich beneide Euch nicht um Eure Erfahrungen", sagte Chesterfield mit einem melancholischen Lächeln. "Lieber noch hungern, als den Etel der Uebersättigung ertragen. — Doch sagt, wie ist es mit Eurer geheimnisvollen Gesliebten, deren Anblick Ihr hartnäckig noch Niesmandem gegönnt? Ist sie Euch — und was noch wunderbarer — seid Ihr der Glücklichen noch treu?"

"Leider, noch!" lautete die im leichtfertigen Ton gegebene Antwort und der Wagen hielt vor der "Höhle" der Feueranbeter.

Belton hatte Recht. Sie wanderte ruhelos auf und ab in ihrem teppichbelegten Gemach, Kitty von Queensbury. Die Kammerfrau war

von ihr entlaffen worden: "Ich brauche Guch nicht hatte fie ihr gefagt. Go mar fie benn Rur ihr ungertrennlicher Gefährte, ein allein. Bologneserhund, lag mit machen Augen auf einem Sammetfiffen und verfolgte jede Bewegung feiner Berrin. Jene forglose Beiterkeit, die fo manchen ihrer Freunde täuschte, war aus ihrem Gesicht gewichen, die strahlenden Augen zeigten einen Ausdruck von Trauer und Unruhe, ein Zug tiefer Ermüdung lagerte fich um den feinen Mund. Dann und wann legte fich eine garte weiße Sand an eine weiße Stirn. "Und fie haben alle Unrecht", murmelten die Lippen, "wir brauchen die Liebe, jenen unruhigen, unbequemen Gaft nicht, um glücklich zu fein, die Freundschaft genügt. Warum mehr verlangen als mit einem geiftvollen Freunde verfehren, wie es eben mir vergonnt ift? - Wir sehen uns fast täglich. Niemand hindert uns daran, weder mein sichtbares Gewiffen, ber Bergog, noch mein unsichtbares, mein Bflichtgefühl. Es ift fein Gebante, ich fühle bas, ben wir nicht miteinander theilen; fein Interesse, das wir nicht miteinander besprechen. Ich sehe ihn ohne Unruhe kommen und ohne Schmerz gehen, weil ich weiß, daß er keinen Tag vorüber gehen läßt, ohne mich zu begrüßen, und daß er nur scheidet, um wieder zu kommen. So wird es bleiben — benke ich — und ich werde zufrieden sein. Ich will ihnen Allen zeigen, daß man ein Herz haben und doch keine Leiden schaft zu empfinden, glücklich sein und doch nicht zu lieben braucht, ich, Kitth Queensburh, die der arme Prior den blauen "Falter", der nur von "Rosendust" sebt, nannte. Er dachte sicher an die rothen Rosen der Liebe, — ich ziehe die weißen Rosen der Freundschaft vor."

## Capitel VIII.

## Die Cacilien=Obe.

Das mittelgroße Zimmer des deutschen Musiters Bepusch mar von Gaften überfüllt. Frau Margareth hatte eben deshalb ihre fleine Stube willig ge= öffnet und Jedem erlaubt einzutreten in ben zierlich gehaltenen Raum, benn fonft hatten vielleicht einige Fälle von Schlagfluß und Erstidung die Gafte in Schrecken verfeten fonnen. Es hatte heut eine befondere Beranlaffung, biefes Gebräng. Georg Bändel wollte einige Musikstücke einer neuen Art mitbringen, im Oratorienstil, die gleich prima vista gefungen werden follten. Die Berfe, die ihm Jamie an jenem Abend verftoblen mitgegeben, hatten boch gezündet, der große Musiker war entzückt von der Bartheit der Gedanken und dem Fluß der Reime. "Wenn Ihr mir immer solche Texte gebt, höre ich auf, Opern zu componiren", hatte er gesagt, und ber junge Blinde war erröthet vor Freude. "Nur ihr, Elisabeth Thomas, Nichts davon verrathen", bat er immer und immer wieder. "Sie soll nur mit der Musik zusammen jene Worte hören, dann werden sie ihr gefallen und sie wird vielleicht gestehen, daß doch auch noch ein Anderer die Berechtigung hat, einen Bers zu schreisben, als jener eine Mann, der ihr so viel Schmerz gebracht." —

Die Ibee, ben Plan und sogar einen Theil eines Gedichtes zur Berherrlichung der Schutzheiligen der Musik, der Märthrerin Cäcilie, den bereits sein berühmter Oheim entworsen, hatte Jamie mit Hülfe seiner kleinen Freundin eines Tages aus jenem Kästchen aus Rosenholz entwandt, in dem Elisabeth Thomas ihre größten Schätze, Erinnerungen seliger Tage, Verse und Zeichnungen ihres treulosen und unvergeßlichen Freundes beswahrte. Lavinia schrieb das bezeichnete Blatt geswissenhaft ab und Jamie hatte sich dessen Inhalt

nach zweimaligem Borlesen bereits genugsam einsgeprägt, um nachher bas Ganze umzugestalten und in die reizendsten Berse zu kleiden, die je zum Lobe einer Heiligen erdacht worden. Die Erschafsfung bes Weltenbaues durch die Harmonie bildete ben Eingang der Ode,

"From Harmony this universal frame began" hatte Orhden gesungen — und Jamie diese Strophen beibehalten und auf ihnen weiter gebaut. Er schilderte den Einfluß der Musik auf das Gemüth und die Leidenschaft des Menschen:

"Wie hebt und senkt Musik ber Seele Flug", bann besang er die Wirkung der Töne der verschiedenen Instrumente auf Herz und Sinne den Schall der Trompete, der zur Schlacht ruft; das donnernde Geroll der Trommel, das den Feind verkündet; der Flöte Klageton, der den Jammer der hoffnungslosen Liebe singt; das Schwirren der süßen Laute, die ein Grablied flüstert. Reizend war der Bers, der von der hellen Geige redete, die von Sifersucht und Bers zweissung, von heißer Liebe und tiefster Qual der Sehnsucht singt, und von dem göttlichen Klauge der heiligen Orgel selbst, dem Instrument der heiligen Eäcilie. Den Schluß bildete die ersgreisende Schilderung des Wirkens der harmonischen Macht am Ende aller Dinge. Die Trompete tönt zur letzten Stunde des Erdenrunds:

"Was starb, das lebt, Was lebt, verbleicht, Und die Musik Der Sphären schweigt — —"

Das Häuslein der Getreuen war gespannt auf die verheißene Musik, ohne von dem Ursprung des Textes etwas zu ahnen. Die Freunde der beiden deutschen Musiker hatten sich eingefunden, in neidloser Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Unter ihnen bemerkte man den gelehrten Adam Adock und seinen siebenzehnjährigen Schüler, Thomas Arne. Außer Magnus und seinem Schüler war der Tenorsänger Lampé mit seiner hübschen Frau da, der Orgelspieler Sandrini, die beiden Matthew, von denen man nicht wußte, welcher von

ihnen auf feinem Inftrument, ber Bioline, ber Bedeutenofte mar, ber elegante Corelli, die Durestanti und ihr Anbeter, der junge Befanglehrer Baradifi. Ob der gefeierte Operncomponist wohl auch eine geiftliche Mufit zu componiren im Stande, das mar die Frage, die alle diefe Ropfe beschäf-Bepufch allein mar entichieden der Meinung, daß Bandel sich noch größeren Beifall auf diesem Bebiete erringen werde, als in der Operumufif. "Wer fo wie Georg Sandel die Orgel zu fpielen verfteht, daß einem jeder weltliche Gedanke vergeht. wer jo die alte Rirchenmufik durchdrang und wieder= giebt, und babei, wie er, ben Ropf und die Seele voll Mufit hat, der muß auch felber eine tüchtige Rirchenmusit seten. Run, wir werden es bald hören und dürfen's ihm offen fagen, wenn feine Mufit uns nicht gefällt. Er ift eben Giner von den Großen, die für Tadel bankbarer find, benn für Lob."

Während des Hin= und Herredens darüber hatten sich verschiedene Gruppen gebilbet. Frau Margareth faß neben der Dureftanti und plauberte, wie fie es mitunter liebte, von vergangenen Tagen, vom Glang früherer Zeiten, von Triumphen und Anfechtungen und von der Gefahr der lauf= bahn einer Sangerin. Die noch immer verführerische Italienerin warf zwar lachend ein, daß die Gefahr ber Langeweile eines Chestandes für fie jede andere gering erscheinen laffe, geftand aber boch endlich zu, daß fie feine Tochter auf jenen Weg schicken möchte, ben fie felber gewandelt. Dann berichtete fie ihrerseits von dem Liebling der lon= doner Welt, von der eiteln und unerträglich an= magenden Cuggoni, von ihren abscheulichen Streichen und Coquetterien, und ergoß fich in Rlagen, wußte auch zahllose piquante Geschichten von ihr aufzutischen, die von Frau Margareth mit lebhafteftem Intereffe angehört murben. Der junge Baradifi. beffen ausgezeichnete Gefangmethobe man lebhaft pries und der von Italien mit bedeutenden Empfehlungen nach London gekommen und bereits von der hohen Ariftokratie als Gefanglehrer angenommen

war, lehnte mahrend biefes Befprachs ihr gegen= Seine brennenden Augen hingen an ben beweglichen Zügen feiner Landesgenoffin. Gie beobachtete ihn scheinbar nicht und richtete nie bas Wort an ihn, nur wenn er voll Ungeduld über feine wenig lohnende Stellung zuweilen Miene machte, feinen Plat zu verlaffen, lächelte fie ihn an und hielt so ihr Opfer feft. In dem Winkel neben bem Ramine fauerte Lavinia auf einem Schemel zu den Fugen Jamie's. Sie hatte ihre Wange in die Sand gelegt und fah zu ihm auf: die flackernde Gluth des Feuers beleuchtete eben voll und warm die beiden jugendlichen Röpfe! Man hatte das Beficht Namie's weit eher für das Antlit eines Madchens halten konnen, mit feinen garten Farben, weichen Bügen und dem träumerischen Ausbruck. Lavinia Fenton erinnerte bagegen an ben bedeutungsvollen Ropf des jungen Rafael im Balaft Bitti: diefelben großen glühenden Augen, berfelbe gedankenschwere Blid, berfelbe foftliche Mund mit den vollen und doch edlen Lippen.

"Aber, Jamie, so rege Dich boch nicht so maflos auf", bat fie. "Sie werden Alle an die Mufit deuten und Niemand wird es magen, Deine Berfe zu befritteln. Und bann - wenn fie bem Sändel gefielen, daß er fie componiren möchte. was liegt baran, ob die Anderen fie mogen oder Richt einen Augenblick würde ich mich darum fümmern!" - "Die Anderen, fie fümmern mich auch nicht; aber Elifabeth! - 3ch benke es mir gar zu herrlich, wenn fie fragen mußte: "Wer hat diese hubschen Berje gemacht? Das find Berfe, wie ich sie liebe!" - Und wenn ich ihr dann fagen durfte : "Sie find von mir, von Jamie Dryden, nicht vom Onfel John!" - Ber weiß aber, wie fie die Worte fingen werben, meine Worte! Die Durestanti fann ja fein englisches Wort aussprechen, ohne fast baran zu ersticken, und fie werden bann lachen bei meinen Berfen und das zerschnitte mir das Berg. Weißt Du, Lavinia, ich bin nicht ehrgeizig und eitel, -- es ift Alles nur um ihretwillen, um Glifabeth." -

Er mar todtenblaß geworden bei diefen Worten und die Sand, die in der Lavinia's lag, eistalt. Sein ganges Berg mit feiner Liebe und feiner brennenden Eifersucht auf John Dryden lag plötlich offen vor den klaren Mädchenaugen. Lavinia gab feine Antwort. Gin feltsamer Ausbruck flog über ihr Geficht. Ein energischer Entschluß ftrahlte aus ihren Augen, ein fühnes lächeln gudte um ben Mund. "Sei ruhig, Jamie", fagte fie nach einer langen Baufe, tief aufathmend, "fie follen Dir Deine Berfe nicht verderben, Glifabeth foll fich ihrer freuen. Ich, die Lavinia, werbe barüber machen, forge Dich keinen Augenblick mehr, aber frage auch nicht weiter, marte geduldig!" - Sie brudte ihm die Sand und erhob fich, um den eben eintretenden Bändel zu begrußen. Dhatte Jamie jetzt sehen können, wie schön sie mar, wie ihre Wangen glühten, wie reizend und sicher jede ihrer Bewegungen. Sie trug nur ein einfaches buntles Rleid und das ungeschmückte haar fiel in schweren Locken auf ihre Schultern, aber fie fah aus wie ein verkleidetes Königskind, das nach seiner Krone und seinem Purpurmantel ausschaut. Händel zog sie freundlich an sich und nahm, nachdem er alle Unwesenden begrüßt, einen Augenblick neben Frau Margareth Plat. "Habt Ihr über sie zu klagen", fragte er heiter, "dann sagt es nur gleich, ich halte sie sest, die kleine Schelmin, und werde ihr tüchtig die Locken zerzausen, wenn sie allzuviel Tollsheiten begangen. Wie seid Ihr mit ihren Fortsschritten im Lesen und Schreiben und all dersgleichen Künsten zufrieden? — Weiß sie ordentlich in der Geographie Bescheid und wird sie mir nicht wie neulich wieder einreden wollen, daß meine Baterstadt an der Donau gelegen?"

Lavinia lachte und legte ihre Arme auf die Schultern des königlichen Mannes. "Fragt doch nicht so viel unfinniges Zeug", sagte sie, ihn voll kindlicher Zärtlichkeit ansehend, "sondern erzählt mir lieber ein Wenig von Eurer neuen Musik, die Ihr uns heut mitgebracht."

"Es ift und bleibt eine Berirrung der Natur,

baß Du, mein Kind, feine Stimme bekommen hast. Du hast eine Seele und Ohren und einen Ropf für die Musik, und mit diesen drei Dingen und einer Stimme kann man die Welt erobern, nämlich die Herzen von Männern und Frauen. Ich glaube, mein alter Freund und meine liebe Frau Margareth fangen es nicht richtig an oder haben nicht genug Geduld mit Dir, Wildsang. Ich möchte nächstens selbst einmal prodiren, ob nicht doch eine Stimme in Dir stecke. Und wenn Du auch ansangs vielleicht wie ein Rabe krächzen wirst, wie einen Hänfling wollte ich Dich schon zwitschern lehren, denn gegen Dich, kleine Here, könnte ich nun einmal nie heftig sein."

"Birklich nie heftig!" wiederholte fie lebhaft. "Gebt mir die Hand barauf! — So! — Ich werde Euch seiner Zeit an dies Bersprechen erinnern", sagte sie.

"Sie ist doch zu alt, fast sechszehn Jahre, um wie ein Kind den Händel zu umhalsen", brummte Magnus eben seinem Freunde ins Ohr. Eise Bolto, Die Bettler=Oper. II.

"Er verzieht und verdirbt fie gang, und fie weiß nur zu gut, daß er ihr nichts abschlagen fann." -Mle Bepufch fich aber nach ber bezeichneten Gruppe umfah, löfte Lavinia eben ihre Urme und gab ihren großen Gefangenen frei, aber nicht ohne ihm noch einige Tollheiten zuzuflüftern. Thr frischer Athem und ihr duftendes Saar streiften feine Bange - feine ernfte Stirn glattete fich, als er fie ansah. Dachte er an bas liebe tobte Schwesterlein babeim im tiefen Grabe, bas einft auch so gelacht und geblickt, wie dies Rind? Er fuhr wie aus Träumen auf und schob das Madchen von fich, als Bepufch rief: "Aber wir hungern und durften nach einer Sand voll Noten, und bas unbedeutende fecte Ding ba läßt Euch Alles vergeffen. Gebt ihr doch den Laufpaß!" Da erhob er fich denn und fagte: "Nun fo kommt, und Du, Lavinia, wende mir die Notenblätter hübsch ordentlich um, gieb auf Alles Acht und fage mir bann, wie Dir meine neue Mufit gefällt. Schone Theresa, ich rechne auf Euch in

einer besonders funftvollen Urie, Ihr follt mit Eurer Flotenstimme nichts geringeres als eine Flöte nachahmen. Und auch Ihr, Charles Lampé, werdet mir heut Gure Runft zeigen, für Guch habe ich einige Noten aufs Papier geworfen, die nur Ihr singen konnt, bente ich. Und Ihr, Baradifi, mit Gurem hubschen hohen Bag, mögt bie andere Arie fingen; das Uebrige findet fich. Fangen wir also an!" - Man ging in bas Musikzimmer. Er überragte Alle, mahrhaft königlich schritt er einher. Man brängte sich, als er am Clavier Plat genommen, um ihn ber, man fah ihm mit unverhohlener Spannung zu, wie er die große Rolle Notenblätter auseinander= nahm, glättete und auf bas Notenpult legte, man fragte nicht mehr - eine feierliche Rube ent= Die Sanger gruppirten fich um ben stand. Meister. Die Durestanti lehnte an feinem Seffel und ftütte einen der vollen, claffifch geformten Urme auf bas Inftrument. Sie war nicht gang ruhig, ihr Gesicht wechselte die Farbe. — "Noch 5\*

Eins", fagte Händel, "ich komme eben aus einer Probe ber "Armida", die wir der eigensinnigen Cuzzoni zu Gefallen zu solch ungewohnter Stunde halten mußten, und der Kopf schwirrt mir noch von falschen Noten, ich kann also eine neue Zusfuhr von dergleichen nicht wohl vertragen."

"Als ob wir je falsch fangen!" rief bie Durestanti mit ihrem koquetten Lächeln.

"Nur zuweisen in Eurer Hauptarie in meinem armen "Nero", da seid Ihr so zerstreut, einige Noten, die dastehen, mit anderen, die nicht dasstehen, zu verwechseln. Ift's nicht so?"

"Ungalanter Mann", scherzte sie und schlug mit dem Fächer nach ihm. Sie wußte, daß sie hier in dem Hause eines Andern auf gleichem Bosben mit ihm stand und ihn also nicht zu fürchten hatte. Auch daß sie schön, war ihr bewußt, und daß der große Händel, der "deutsche Bär", in die sem Punkte eben doch nur ein Mann, der — eine reizende Frau lieber sah, wie eine häßliche.

Bandel vertheilte einige ausgeschriebene Stim=

men, dann gab er eine kurze Erklärung des Gesdichtes und seines Juhalts. "Wer der Dichter, danach fragt mich nicht", schloß er, "ich werde Euch nicht antworten, es sei denn, daß er selber mir die Erlaubniß dazu gebe. Aber die Verse verdienen es schon, daß man sie achtsam anhört." Jamie Oryden stand in diesem Augenblicke neben Elisabeth. Sie sah ihn an und erschrak über seine Blässe. "Bist Du nicht wohl, Du zitterst ja?" fragte sie hastig und ergriff seine Hand.

Ein mattes Lächeln theilte feine Lippen, bann sagte er leife: "Ich bin nur so begierig auf die Musik, Ihr wißt, wie mich's aufregt, wenn ich Renes hören soll!"

Sie zog ihn neben sich auf einen Seffel und ließ seine Hand nicht wieder.

"Nun gebt Acht, Therefa, ich hoffe, Ihr werdet hübsch fingen, deutlich genug ist's geschrieben, bas Zeichen werde ich Euch geben:

"Der Flöte fanfter Rlageton." Mathew, an Guer Inftrument."

Die Dureftanti war eine große Bühnenfängerin, aber ber erfte Anblick von Roten, die sie studiren sollte, verursachte ihr, nach ihrer eigenen Ausfage, allezeit Schwindel und Augenschmerzen. Sie fonnte in diesem bejammerungs= würdigen Zustande zuweilen das F nicht vom G, bas C nicht vom D unterscheiden und nun gar die halben Tone wirbelten bunter durch einander als tangende Baare auf einer beutschen Bauern-Und wenn englische Worte dazwischen hochzeit. tamen, jammerte fie und nannte fich die unglücklichfte ber Sterblichen, die elende Sclavin eines barbarischen Volkes. Sie mar, ehe fie mit Bandel studirte, gewohnt, bann alle Tone auf la la la ju fingen, aber das duldete ja der deutsche Musikmeifter nicht. Er tobte und schalt und wollte jeder Silbe ihr Recht verschaffen. "Ton und Wort ge= hören zusammen, wie die Zunge und die Lippen", pflegte er zu fagen und warf die Rotenblätter ohne Umftande in die entferntefte Ede, wenn die Sanger nicht beutlich aussprachen. Und heute gitterte bie

fonft fo muthvolle Italienerin faft, benn es war wirklich ein gang unbefannter englischer Text, der da auf jene Noten tam, die vor ihren Augen auf und ab tangten. Rach einigen einleitenden Accorden fang Lampé mit ziemlicher Sicherheit seine Arie vom "Schall der Trompete" und der "Trommel donnerndem 'Geroll". Gie machte einen lebhaften Eindruck auf die Borer. Bandel winkte zu= frieden. Dann tam die Dureftanti. Es war offen= bar, daß sie sich etwas vor der unbefannten Musit "Frau Margareth, feht mit mir ein", fürchtete. fagte fie leife, "ich tann teine Rirchenmufit fingen." Aber Frau Margareth zog fich zurück, benn mit Bandel war ja nicht zu'icherzen. Go fette fie benn endlich unluftig und unficher ein, ber "Flöte Rlageton", sprach allerlei unfinniges Zeug und machte in den erften feche Takten mindeftens zweimal fo viele Fehler. Jamie Drydens Geficht erschien bald todtenbleich, bald glühend roth. Aber die gefürchtete Bornesader auf der Stirn Bandels schwoll auch. Die Sängerin wurde doppelt ärgerlich und verwirrt, sie kannte ja dies drohende Zeichen und warf einen ängstlichen Blick nach dem Kamin. Derselbe Mann, der die Cuzzoni zum Fenster hinausgehoben und eine Weile hatte zappeln lassen, weil sie nicht singen wollte, konnte ihr auch ein Leides anthun, weil sie falsch sang. Der Gedanke, daß er sie vielleicht zur Abwechsselung ins Feuer halten würde, nahm ihr alle Bessinnung. Der Moment, in dem die Notenblätter zerrissen in den Winkel sliegen würden, rückte immer näher. — Da plötzlich sagte eine Mädchenstimme, die ein klein wenig zitterte: "Bitte, Papa Händel, laßt mich einmal die Arie versuchen."

Lavinia hatte gesprochen. Wie mit Blut übersgossen erschien ihr Gesicht und die dunklen Augen flammten. Sie strich sich das Haar aus der Stirn und trat an die Seite der Durestanti. Wäre die Decke eingefallen oder der König ins Zimmer getreten, hätte Pepusch mit Magnus einen Bajaderen-Tanz aufgeführt, oder Frau Marsgareth ihre Harse zerschlagen — keines von all

diesen Dingen würde auch nur zur Hälfte diesen Aufruhr zu Wege gebracht haben, als die einsache Neußerung dieses Kindes. Aller Augen richteten sich auf das junge Mädchen — eine Fluth von Fragen und Ausrufungen wallte auf. Die Stimme Händels war es, die endlich Alle zum Schweigen brachte. "Ich habe immer gedacht, daß Du singen müßtest, Kind, so singe denn", sagte er ruhig. Dabei nahm er der Durestanti das Notenblatt ab und gab es Lavinia. Benige Augenblicke später sang aber das junge Mädchen mit all der wundervollen Zartheit und Süßigkeit ihrer Stimme die Arie:

"Der Flote fanfter Rlageton."

Mathew begleitete, wie eben Mathew nur begleiten konnte, aber er gestand später, daß er die Noten zuletzt durch einen Thränenschleier habe hindurchschimmern sehen, so habe ihn der Gesang Lavinia's ergriffen. Und dabei die klarste Aussprache, das innigste Verständniß neben einer Stimme, wie sie noch nie gehört worden war. Die Wirfung biefes unerwarteten Befanges mar eine ungeheure. Roch Riemand hatte ja bas junge Dadden fingen hören! Gelbft die Durestanti überwand sich und füßte ihre so plötlich aufgetauchte Nebenbuhlerin. "Ihr habt Gure Sache brav gemacht, und ich will lieber eifersüchtig fein auf eine werdende Rebenbuhlerin, als mir von Sändel ein Ohr abreigen, oder mich von ihm an den Bratfpieß ftecken laffen," fcherzte fie. Bandel reichte ihr nur die Sand und fagte: "Gott fegne Dich, Rleine, ich habe es wohl geahnt, daß Du eine Nachtigall, ich hatte Dich sonst nicht fo lieb gehabt; Du wirft von nun an aber bei mir fingen, Rind, für Dich werde ich immer Zeit haben. Und wenn aus Dir nicht die größte Sangerin wird, so trage ich nicht die Schuld baran." — Die fleine Gefellichaft glich nun einem vom Sturm aufgewühl= ten See. Man wollte taufend Dinge erfahren, man fragte, lobte, bewunderte, ichalt durcheinander. Frau Margareth war fast regungslos vor Ueberraschung über den selbstständigen Schritt des Rindes. Sie

ahnte die ganze Tragweite besselben und zitterte vor der Zukunft. Obgleich sie selbst sich ja taussend Mal gesagt: "einmal muß Lavinia ihren golsdenen Schatz der Wenge zeigen!" Aber sobald hatte es nicht geschehen sollen! "Böses Mädchen, was hast Du gethan!" flüsterte sie ihr zu. "Aber, liebe Tante, der Oheim hat ja auch immer gesagt, daß ich singen dürfte, sobald ich etwas könnte", sautete die Antwort. "Und ich wollte Euch und Allen endlich zeigen, daß ich Etwas gesernt habe von Dir und ihm!"

Pepusch, der diese Worte gehört hatte, klopfte seinem Liebling mit beifälligem Kopfnicken auf die Schulter. Er sah strahlend aus. Frau Margareth behauptete, fast so wie an ihrem Hochzeitstage. — "Ich sagte es immer Deiner Pflegemutter, daß sie Dir die Flügel nicht beschneiden
könne und Du ihr einmal wegsliegen müßtest,
wie das bei wirklichen ordentlichen Vögeln der
Brauch. Sie hat's nicht glauben wollen und nun
sieht sie's. Du bist flügge und kannst nicht mehr

im Neste bleiben. So flieg' benn aus und finge nach Deiner Bestimmung — es sollte so sein!"

Rur drei Menschen hatte jener feltsame Huftritt still gemacht, und sie allein hielten sich auch gurud von der jungen Sangerin. Jamie Dryben faß regungelos in feinem Geffel, feine Sand git= terte in ben Sanden Elifabeths. Bon Zeit gu Beit fagte er nur: "Wie schon fie fang, wie himmlisch ihre Stimme flingt! Und fie wird jett vor aller Welt fingen, fie wird Alle bezaubern, wie fie uns bezauberte. Alle muffen fie horen, wie wir fie hören : Gott fegne fie." - Elifabethe fanfte Augen hingen aber mit bem Ausbruck bangfter Sorge an feinem blaffen Geficht. So erregt hatte er noch nie von Lavinia's Gefang gesprochen. Gin Aufruhr tobte in ihrem Bergen, wunderbare, guälende Gefühle erhoben fich, die fie angstigten. Lavinia's Schönheit und Jugend hatten noch nie biefe Marter in ihr mach gerufen. Jamie's Augen fahen fie ja nicht, in diefer Stimme erft mar, das empfand fie flar, eine unbefiegbare Rebenbuh=

lerin für sie aufgestanden, diese Stimme mußte einen übermächtigen Eindruck auf das Herz ihres Lieblings machen. Nicht an Lavinia, an diese Stimme verlor sie ihn jetzt! Es war, als ob der Moment einer Entscheidung gekommen! Ein wilder Schmerz durchzuckte sie. War sie denn dazu bestimmt, Alles zu opfern, was sie liebte? Sollte sie zum zweiten Male Alles verlieren, was sie andetete? — Jamie's Hülflosigkeit hatte ihn so ganz in ihre Hände gegeben, und nun sollte sie ihn wirklich verlieren, ihn, der ihr Alles gewors den?! — Wie oft sie Lavinia auch singen gehört, so schön war ihre Stimme ihr noch nie erschienen.

Sie empfand eine tiefere Abneigung benn je gegen das junge Mädchen, die ihn ihr geraubt; fie hätte um Alles sich nicht zu überwinden vermocht, ihr ein Wort des Lobes zu fagen.

Und als jetzt Jamie fragte: "Sang sie nicht bezaubernd?" antwortete sie mühsam: "Gewiß, aber die Berse, die sie sang, waren noch bezaubernder als ihre Stimme." —

Da flog es wie ein überirdisches Leuchten über fein Geficht, da neigte er fich zu ihr und flüfterte: "Run benn, Glifabeth, fie find von mir, diefe Berfe, für Euch gedichtet! Und ich habe noch nie eine Freude gefühlt, noch nie eine größere Seligkeit empfunden, als in diesem Augenblick. Richt mahr, er allein mar fein Dichter!" - Rach diefen faum verftändlichen Worten fant er ohnmächtig an ihre Schulter. Sie fchrie nicht auf, fie nahm ihn nur, wie eine Mutter ihr fterbendes Rind, mit übermenschlicher Kraft in ihre Urme und trug ihn, ohne daß es irgend Jemand gewahrte, in Frau Margarethe fleines Gemach. Ale fie ihn aber bort in einen Seffel niederließ, lautete ihr Bebet, baß fie ihn felbft an Lavinia Fenton verlieren möchte, nur nicht an - ben Tob.

Der Orgelspieler Magnus hatte seinen Winkel noch nicht verlassen seit Lavinia's Gesang. Niemand achtete auf ihn. Keiner bemerkte das zuckende Spiel seiner Hände und das Arbeiten in seinem braunen, faltigen Gesicht. Es wetterleuch-



tete mahrhaft auf feiner Stirn, und die Lippen öffneten und schlossen sich wie bei einem Menschen, ber gewaltsam nach Luft ringt. Endlich erhob er fich und trat zu Frau Margareth heran. "Auf ein Wort im Geheimen", flufterte er ihr zu. Gie ging, erichroden über feinen ernften Ausbrud, ein Benig bei Seite mit ihm. Er jog fie haftig an bas nächfte Fenfter. Gine Beile ftand er neben ihr, ohne zu reben. "Ift Guch nicht wohl zu Muthe?" fragte fie ihn endlich ängstlich. "Nicht gang", lautete die Antwort. "Ich muß Euch aber einige Fragen vorlegen. Nicht mahr, Ihr feid in Sorge um bas Rind, bas jett für Euch verloren geht?" Sie nickte und die Thränen schoffen ihr in bie Augen. "Run, fo gebt fie in fichere Sande und fie bleibt Euch. Berheirathet die Rleine fobald als möglich." - "Ach, bas war ja längst mein Bunich", feufzte fie, "aber wer foll fie fo ichnell heirathen? Sändel hörte ich fagen: in feche Donaten foll fie auftreten! In feche Monaten dies Rind auf der Bühne! Bare der Jamie nicht blind -".



"Unfinn, zwei Kinder zusammenzuthun, und bie Lavinia einem Manne zu geben, der keine Augen hat! Ich weiß einen andern Freier für das Mädchen, der es sicher hüten und bewahren wird!"

"Wer ift der?" forschte Frau Margareth lebhaft.

"Hier fteht er vor Euch: ich will die Lavinia beirathen."

"Ihr? Ift das Euer Ernst? Seid Ihr ist nicht die Kleine noch zu kindisch für Euch?" stotterte Frau Margareth.

"Ich liebe folche Kinder nun einmal! Und gut foll sie's haben, und zu leben hat der Magnus auch! und zusammen bleiben wir dann Alle."

"So redet mit Pepusch und mit der Aleinen selber, ich bin's zufrieden", sagte Frau Margareth mit verwirrtem Herzen.

"Bepusch braucht es noch nicht zu wissen, ich will erst mit Lavinia reden; ich denke, ich habe ein Mittel gefunden, sie zu einem "Ja" zu beswegen und dann dürfen, dann können die beiden

Bäter nicht "Nein" sagen. Morgen früh komme ich, ba laßt mich eine Viertelstunde mit dem Kinde allein."

"Gott gebe feinen Segen dazu", antwortete bie Ueberraschte seltsam bewegt und trat zurück, benn eben schritt Händel auf Beibe zu.

Am nächsten Morgen in aller Frühe erschien der berühmte Orgelspieler im Hause seines Freundes. Pepusch arbeitete, Frau Margareth hatte entsetzlich viel in der Küche zu thun, gerade heute, und so fand denn der Besucher, wie er gewünscht, Lavinia ganz allein am Spinett, ihre Solfeggien übend. "Denkt! In einer Stunde bringt mich der Oheim zum Händel zur ersten Singstunde!" rief sie ihm triumphirend entgegen. Er antwortete nicht, sah sie einige Augenblicke an, zog dann sein Taschentuch hervor und trocknete sich die Stirn. Draußen schneite es und der scharfe Nordwind rüttelte an den Fenstern.

"Ift Such warm heute?" fragte sie verwuns bert. Dann musterte sie ihn von oben bis unten und brach in ein sustiges Gelächter aus. "Wie habt Ihr Euch denn geputt!" rief sie, "ich sah nie eine buntere Weste und noch nie größere Locken einer Perrücke. Was habt Ihr vor?"

"Mit Dir gu reben, Lavinia."

"Mit mir? Warum seht Ihr mich so sonders bar dabei an? Ihr wollt doch nicht Euer bas Bild wieder haben?" und ein Ausbruck von Angst und Schrecken zeigte sich in ihrem Gesicht.

"Einstweilen noch nicht, mein Kind, und nie, wenn Du thun wirst, um was ich Dich bitten will."

"Bitten? 3hr Magnus?"

"Ja! Du brauchst mich aber nicht dabei so anzusehen, wie eben jett; überhaupt wäre es mir angenehm, Du setztest Dich noch eine kleine Weile an das Spinett und sängest Deine Scalen zu Ende, ich muß mich wirklich noch einen Augenblick ausruhen."

"Das ift mir lieb, ich bin in fünf Minuten fertig", fagte fie unbefangen und nahm ihren Plat vor bem Inftrument wieder ein.

Während fie fang, hielt der berühmte Orgel= spieler Magnus folgendes Selbstgespräch:

"John, du bift ein Mann, ein nicht gang junger Mann, aber ein fluger Mann, ein gefeier= ter Mann, fie nennen dich ben größten Orgel= spieler in England und einen Grobian obendrein, der fich fehr viel Geld verdient. Run frage ich dich, wie du fo erbarmlich und lächerlich fein kannft, bich por einem fleinen Madchen zu fürchten. Sie ift taum fechszehn Jahre alt, muß also im Grunde froh fein, daß man mit ihr redet, fie beachtet und fie gar - pfui! es ift so abscheulich heiß hier, Frau Margarethe Stuben find wirklich zu eng für solch riefiges Raminfeuer, ich habe es immer gefagt! — Was ift in aller Welt an folchem fleinen Dinge, bas einem Magnus Furcht machen fönnte? Sie ist hubsch und hat eine hubsche Stimme, aber das find doch Alles feine Dinge zum Fürchten!

Judy Google

Gelernt hat sie noch Nichts, gesehen auch nicht; es- giebt nichts Unbedeutenderes auf der weiten Erde, als solch ein kindisches Mädchen, und es ist, bei Lichte betrachtet, eine Art Opfer, das ich meinem Freunde bringe, wenn ich — sie heirathe."

Hier schloß eben Lavinia ihr Solfeggiren und stand mit einem Sprunge neben ihm. "Nun erzählt mir, was Ihr vorhabt", sagte sie, "aber sehr lang dars's nicht sein, benn Ihr wißt, ich habe die erste Singstunde bei Händel und muß pünktslich da sein! Uch, wie ich mich freue, ich bin ordentlich heiß vor lauter Erwartung. Fühlt einsmal!" Und dabei faßte sie die runzelvolle Hand bes berühmten Orgelspielers und drückte sie an ihre Wangen. Im nächsten Augenblick ließ sie bieselbe lachend fallen. "Wenn man Eure dicken Finger ansieht", scherzte sie, "sollte man doch wahrslich nicht benken, daß Ihr so herrlich Orgel spielt!"

"Setze Dich einmal hierher, Lavinia — so — und nun höre zu: Beißt Du noch, wie Du mir einst versprochen haft, daß Du Alles hergeben

wolltest, was ich von Dir verlangen würde, wenn ich Dir das alberne Bild ließe?"

"Das will ich auch halten!"

"Nun gut. Die Zeit dazu ist gekommen. Ich will Dir dagegen auch noch etwas schenken, nämslich eine Reise nach Deutschland, in das Vaterland unseres allergnädigsten Königs, nach Hannover, und da wollen wir auch in jenes verzauberte Schloß, wo die Königin wohnt, die Dein toller Graf so geliebt hat, und dort hängt auch sein großes Bild, hörst Du — das Du Dir dann ganz in der Nähe besehen darsst, und wenn Du Lust hast, so können wir auch einmal in die Bärenstadt reisen, wo der Händel zu Hause ist, — und Du brauchst nur ja zu sagen, Kind; aber es ist hier wirklich zum Ersticken heiß!" —

"Ich sage ja, tausend und abertausend Mal, und was soll ich weiter thun?"

"Etwas Geringes, mein Kind: meine Frau werden!"

Sie ftarrte ihn an: "Gure Frau, bei Guch

wohnen in der staubigen Stube, immer bei Euch sein? Nein, John Magnus, bas meint Ihr doch nicht im Ernst? — Ich käme ja gar nicht aus dem Lachen heraus!" setzte sie wieder heiter hinzu, "und Ihr wißt, wie oft Ihr mich gerade deshalb gescholten."

"Wenn das Deine einzige Sorge ift, so überslasse sie mir. In der She gewöhnt man sich das Lachen ab, wenigstens solch kindisches Lachen. Und die Stube wird nicht mehr staubig sein, ich lasse hübsch aufräumen und abwischen, und dann, weißt Du, werden wir uns ja eine Weile in Deutschsland herumtreiben."

"Wenn Ihr Euch herumtreibt, fo lagt mich nur so lange in dem verzauberten Schlosse, wo das Bild hängt. Wollt Ihr?"

"Nein, mein Kind, ich bleibe bei Dir und wenn Du sechs Monate bei bem Bilbe zu sitzen Luft hätteft. Nun, willst Du?"

"Wenn wir gleich nach der Verlobung nach Hannover reifen, ja!" — "Das geht nicht, das gehört sich nicht, wohl aber gleich nach der Hochzeit. Und ich gebe Dir auch alle Tage Singstunde. Du darfst oben auf dem Chore bei mir sein, wenn ich Orgel spiele, und Jamie wird jeden Sonntag bei uns essen und Deine Pflegeältern auch, und Dein Bater darf alle Tage Dich besuchen."

"Soll das Alles sein? Wirklich?" rief sie mit seuchtenden Augen. "Nun ja, ich will Eure Frau werden; das heißt, wenn Papa und meine Pflegeeltern Nichts dagegen haben. Aber ich sag's Euch im Boraus, ich werde lachen bei der Trauung, es kommt mir Alles gar zu lächerlich vor. — Rommt jetzt zur Frau Margareth und dann muß ich in die Singstunde. Soll ich's auch dem Hänsbel erzählen?"

"Niemandem eher, als bis wir getraut find, mein Kind, das bitte ich mir hiermit feierlichst aus."

## Sapifel IX. Senry Carrey.

Motto:

Lieb' ift ein Raufch, ben Seufzerdämpf' erzeugten, Gefchurt, ein Feu'r, von bem bie Augen leuchten — Gequalt, ein Meer, von Thranen angeschwellt. — Was ift fie sonft? Berftanb'ge Raferei Und elle Gall und sube Spezerei.

Chatefpeare.

Seit vielen Wochen brachte John Gan, der Berurtheilte, wirklich seine Tage in einem großen sinstern Hause am Ende des Blackfriarsroad zu, allwo Chestersield ihm ein Kämmerchen gemiethet. Mit großer Feierlichkeit hatten drei der Auserwählten des devils dozen ihn dort hingebracht und voll Jubel und Scherz in seine neue Wohnung eingeführt. Die Andern dursten nicht ersfahren, wo man ihn versteckt, er sollte ja keinen Besuch empfangen aus der ihm bekannten Welt — Nichts durste ihn in der Arbeit stören. Es war

ihm feltsam zu Muthe bort, bem verwöhnten Liebling der Bornehmen, und als feine lachenden. übermüthigen Richter ihn verlaffen, fühlte er etwas von der bangen Angft eines Rindes in fich, bas man in eine duntle Stube fperrte. Er hatte porgezogen, feine Befangenschaft freiwillig bis zu Ende feiner Arbeit in völliger Ifolirtheit zu ertragen, fie in feiner Beife zu unterbrechen und beshalb unter bem Bormand einer längeren Reife zu einem erfrankten Bermandten in Schottland, fich bei ber Bergogin von Queensbury und ihren Freunden verabschiedet. Dag er feine fanm erworbene ichone Freundin, die Bergogin von Belton, fo bald wieder verlieren mußte, mar ihm fehr hart, ber Gedanke an fie und ihre geheimnigvolle Liebe begleitete ihn in feine Berbannung. Burbe fie ihn auch nicht vergeffen?! - John Gan fannte bas Frauenherz zu genau, um ein "Dein" auf biefe Frage zu befürchten. Gine furze Unterbrechung -Abschied und Wiedersehen - reigt und erregt die Fantafie. Und er nahm fich vor, mit ruhelofem

Sifer zu arbeiten, diese Trennungszeit zu fürzen — nicht um seinet-, nein zunächst um ihretwillen, gebot eine Stimme in seinem Herzen.

Wie einsam es boch war in bem duftern Stübchen! Um liebsten hatte er fogleich bas gange Saus burchsucht, um nur wenigstens unter Menschen zu tommen und feine unmittelbaren Nachbarn tennen zu lernen. John Gan gehörte zu jenen, foll man fagen, gefelligen ober - unfelb= ständigen Naturen, die in allen Lebenslagen und Stimmungen um jeden Breis Menschen feben wollen. Es ift feine beftimmte Geftalt, fein be= ftimmtes Antlit, feine bestimmten Augen, nach benen fie Berlangen tragen, nur eben nach Ge= stalten, Gesichtern und Augen überhaupt, so wie fie fich auch nicht nach dem Wort fehnen, wenn fie Menschen reden hören wollen, fondern eben nur nach dem Laute der menschlichen Stimme überhaupt. Der Dichter mar verwöhnt burch Frauenforge, er meinte nicht leben gu tonnen, ohne eines jener fanften Wefen in feiner

Rabe zu fühlen, bas fich in irgend einer Beife mit ihm beschäftigte, an ihn bachte. Die Borstellung, hier ohne diefe gleichsam sichtbaren schützenden Gottheiten, die bis jest fein Dafein gehütet, Bochen, Monate verbringen zu muffen, mar ihm über alle Beschreibung peinlich. Seine erfte Rundschau entmuthigte ihn fast. Das Fenfter seines Exils ging in einen engen schmutigen Sof hinab, ber von allen Seiten von grauen Mauern und Säufern eingeschlossen mar. Gin franker Fliederbaum ftand in einer Ede, in ber Mitte befand fich ein Brunnen, der Berfammlungspunkt zerlumpter Rinder und schrecklicher Weiber. War es nicht lächerlich, fast mahnsinnig, um eines tollen Einfalls willen hier auszuharren? Ronnten hier wirklich Wefen leben und athmen? Konnte man hier etwas Gutes ichaffen?

In den ersten Monaten verhing er sein Fenster mit seinem Mantel, zündete Kerzen an und versuchte mit verzweiselter Anftrengung zu arbeiten. Abends huschte er ins Theater, nach Sadlers

Belle, oder lief in den Strafen umber, um Studien zu machen. Aber alles dies ermüdete ihn bald und das Arbeiten bei verhangenen Tenftern ging auch nicht, allerlei tolle Gedanken famen, Befpenfter über Befpenfter, er hielt es nicht aus. Un einem besonders hellen Tage löschte er benn die Rergen, riß das Fenfter auf und ließ die Luft bereinströmen - es mar ja Frühling geworden, felbft hier in Blacfriarsroad. Er marf die vielen, mit trüben Bedichten und ausgestrichenen Scenen befritelten Bogen bei Seite und nahm neues Papier. Mit bem Seufzer eines Erlöften trug er feinen Tifch ans Fenfter und fchrieb zum hundertften Mal den Titel: "Die Bettleroper." Zum erften Male aber fiel Sonnenichein darauf und der Schatten einer vorbeifliegenden Schwalbe huschte iiber's Papier. — "Erfter Act, erfte Scene" ichrieb er weiter, bann hörte er auf, wie fo taufend Male ichon. Schwermuthig ftutte er feinen Ropf auf die feine Sand, deren Beife der ichlechte braune Rock auffallend hervortreten ließ. Da

borte er eine hubsche Frauenftimme ploglich eine Melodie fingen, ein fleines Liedchen, in dem die Jungfrauen mit Blüthen verglichen murben und die Manner mit Schmetterlingen. Er horchte auf und ichaute hinaus. Die Sangerin faß gerade gegenüber an einem fleinen Tenfter, vor bem ein Bogelbauer hing und ein Morthenbäumchen ftand und ichien fo eifrig damit beschäftigt, Goldfäden auf bunfelblauen Sammet zu nähen, baß fie nicht einmal die Augenlider hob. bem feinen blaffen Geficht mar die erfte Jugend weggeweht, ein schmerzlicher Zug lag um ben Reiches braunes Saar, vom Buder unberührt, mar unter ein blendend weißes Säubchen geschoben, etwas nachläffig, mit nicht ber gering= ften Coquetterie. Auch das weiße Salstuch mar achtlos umgestecht. Der Dichter betrachtete mit Neugier und Intereffe die neue Ericheinung. "Ift sie eine Frau, die es nicht mehr der Mühe werth hält, vor den Angen eines fie verabfäumenden Batten reigend zu ericheinen?" fragte er fich.

Nein, bazu mar fie noch zu jung, folche Gleich= gultigfeit und Läffigfeit tritt erft fpater zu Tage. Auch zeigten die Bewegungen des neuentdeckten Sternes nicht jene ruhige Sicherheit ber Frau. ber das leben feine Geheimniffe mehr entgegen zu tragen vermag, fondern vielmehr jene haftige Ruhelofigfeit des Mädchens, das noch fucht und begehrt. John Gan verwendete fein Auge mehr von ihr, bis fie gegen Abend - ach, es murbe fo früh Abend an diefem verdunkelten Blatchen. aufftand, ein Licht angundete und ben Borhang am Fenfter ichloß. Das geschah aber nicht, ohne vorher noch mit dem fleinen Bogel im Bauer halblaut geplaudert und ben Myrthenftock mit auffallender Sorgfalt begoffen zu haben. Er fah bann noch einige Mal ihren ichlanken Schatten auf dem weißen Grunde des Borhanges fich abzeichnen. Als er verschwunden mar, schob er seinen Tifch gurud und versuchte zu arbeiten. Es ging auch wirklich beffer als feit langer Zeit; allerlei anmuthige Geftalten schwebten ber Dichterfeele

vor — und im Traum noch hörte er das fuße kleine Lied:

"Die Mabchen find wie Bluthen, So thauig, frisch und hell, Benn nur die holben Blumen Richt weltten gar fo schnell."

Un das ichnelle Welfen dachte John Ban denn auch am andern Morgen, als er bas feine Mädchengesicht da drüben wieder fah, recht genau und lange, und nahm fich vor, die Zeit des Blühens diefer weißen Rose noch möglichst zu nuten. Bon bem ichmutigen Burichen, ber feine Bedienung bildete, erfuhr er bald, daß die Rleine eine Baife, die, unter dem Schute ihres Bruders, von ihrer Sande Arbeit lebe. "Sie ftict für bie reichen Damen Rleiber und Schleiertücher und heißt Ellen", ichloß der furge Bericht, "ihr Bruder fommt aber felten einmal zu ihr. Er hat viele reiche Freunde und bei ihnen gefällt's ihm wohl beffer ale bei ber armen Schwefter. Wie ein Bring geht er einher und fie ftickt feinen Mantel

und bezahlt seine Rleiber. Niemand weiß, was er eigentlich für ein Handwerf treibt!"

Diefer Bericht intereffirte ben Dichter. Seine Phantafie begann zu arbeiten. Das Röpfchen da driiben, die zierliche Geftalt reizten ihn, das-Leben der jungen Stickerin fing an, ihn gu beichaftigen. Er, ber Ariftofrat in ber Befinnung, bas Schookfind bes vornehmen London, der dies anmuthige Gefchöpf, wenn es ihm auf ber Strafe begegnet, wohl kaum eines Blickes gewürdigt hatte, fand ploglich, jum erften Dlal, bag auch ein weißes Sändchen der Beachtung werth, daß auch ein geblümtes Bitfleid reizende Falten werfen, daß auch Finger, die feine fostbaren Ringe, Urme, die feine Spangen schmudten, hubsch fein fonnten. Das Dichterherz erwärmte fich. "Die Dabden find wie Blüthen - " summte es ihm in den Ohren.

John Gan war nicht blos ein Dichter, er war ein Mann, also gewöhnt, beim Anblick jedes begehrenswerthen Gegenstandes sofort die Hände zu erheben, um ihn an sich zu ziehen zu bequemerer

Befichtigung; ben zufälligen Gigenthumer besfelben auch nöthigenfalls herausfordernd zum Kampf auf Leben und Tod. War fein Gigenthumer ba, fo fand er das burchaus nicht angenehm, benn nur das Begehrte wird wieder begehrt, nur das Erfämpfte hat Reig, nur das Berbotene lockt. Den geheimnisvollen Bruder verwandelte die Dichter= phantafie fofort in einen Geliebten und diefem Unbekannten die Geliebte zu entreißen, erschien bem Berbannten eine lohnende und zeitvertreibende Aufgabe. Sein ganges Wefen erhielt in diefem Bebanken einen neuen Schwung, er hoffte, Romantisches zu erleben, zunächst allerdings zum Nuten für feine Arbeit, fodann, um der Bergogin Belton, feiner neuen Gebieterin, feffelnde, fleine, halbver= hüllte Geschichten erzählen zu können von der Allgewalt der Liebe. Es war in jedem Falle die anmuthigfte Berftrenung, eine Berfugung ber traurigen Berbannung; mit der Aussicht auf dies Röpfchen, in der Umrahmung des Fenfters, er= schien ihm fein Loos nicht mehr gar zu beklagens= Elife Bolto, Die Bettler : Dper. II.

werth. Er nahm fich vor, dieje Begegnung ans= zubeuten, diefer Geftalt näher zu treten. Ohne Frauen tonnte er nun einmal, er empfand es flarer benn je, weber leben noch arbeiten. Sie mußten ihm wider Willen arbeiten helfen, "zu ihrer eignen Unfterblichkeit", wie feine Gitelfeit fein Bewiffen beschwichtigte. Go fam es benn, daß nach allerlei fleinen, geschickt herbeigeführten, scheinbaren Bufälligfeiten querft ein Grug, bann ein paar Worte mit dem anmuthigen Gegenüber er= möglicht murden. Endlich fiel der Myrthenftock, ber schon einige Mal bedenklich gewankt, wirklich in den Sof hinab, ein neuer murde hinaufgebracht und erröthend angenommen, freilich in Wegenwart einer alten, halb blinden, halb tauben Dagd, die fich im Zimmer zu schaffen machte. Spater, als er einige Bücher brachte, ericien diefe nur noch im bunklen Flur, ein unheimlicher Schatten, und als Ban's Besuche endlich regelmäßig wurden, zeigte fie fich gar nicht mehr. "Sie mar meines Brubere Umme", erflärte bas Madchen, deffen Bornamen "Ellen" er jett durch fie felbst wußte, auf feine Frage.

Eine Idulle fette fich nun allmälig in Scene in dem traurigen und verworfenen Blackfriars. jo anmuthig und poetisch, wie in Arfadien felber. Der Dichter, der fich als armer Schreiber bei ihr einführte, erfuhr von feiner holben Rachbarin nun auch, daß fie eine Baife und mit ihrem Bruder hier lebe. Mit einem leifen Seufzer ergählte fie ihm noch, daß diefer Bruder nur die Sonntage bei ihr gubringe, wo er bann aber Niemanden sehen wolle als eben fie allein, weil er auszuruhen begehre von feinen Beschäftigungen und feinem Berfehr mit den Menschen. Er ge= höre dann ihr allein, gleichsam zum Danke für eine lange einfame Woche voll Arbeit. Es mar etwas Geheimnifvolles in ihren Mittheilungen. etwas Berhülltes, aber John Ban forschte nicht weiter, er fehnte sich gar nicht danach, den Schleier zu heben, dies Dunkel eben reigte ihn. Er fand bas Mädchen zwar weniger hübsch in nächster Nähe, als von seinem Fenster aus, was Farbe und Form betraf, dagegen aber seiner und geistiger im Wesen, als er sich's hatte träumen lassen. Schon nach wenigen Zusammenkünsten interessirte sie ihn lebhaft. Einfach und doch so beinfühlend, unwissend und doch so verständenisvoll, arm und doch so vornehm in ihrem Sein und Empfinden, zog sie ihn von Tag zu Tag mehr an, es lohnte sich wohl, dachte er, dies Herz zu sondiren, diese Seele zu begeistern; war ihm doch Zeit genug dazu gelassen und Freiheit.

"Ich sehe Euch immer lesen und schreiben an Eurem Fenster", seufzte Ellen einmal. "Ich wollte, ich könnte das auch nach Belieben. Wie liebe ich die Bücher. Den ganzen Tag würde ich lesen, wenn ich nicht arbeiten müßte!" Sie sagte ihm das eines Morgens, als er ihr im Hause begegnete, sie kam eben aus der Messe zurück.

"Nun, so erlaubt, daß ich Euch etwas vorlese. Darf ich täglich eine Stunde kommen, während Ihr arbeitet?"

"O gewiß. Wenn Ihr Zeit habt, so kommt doch von vier bis fünf Uhr. Ihr seib wohl ein Schreiber für einen Richter ober Abvokaten und müßt sicher hart arbeiten?"

"Hart arbeiten muß ich, da habt Ihr Recht."

"Nun, bann haben wir ein gleiches Loos. — Thun Guch auch wohl zuweilen bie Augen weh?"

"Noch nicht! Ich arbeite noch nicht lange in solcher Weise."

"Ich werbe meinem Bruder von Euch erzählen, ich benke, er wird nichts bagegen haben, wenn Ihr mit dem Buche kommt. Bringt nur immer recht schöne Sachen mit, aber traurig muffen sie sein, sehr traurig, das ist mir das Liebste. Und Verse, ach, ich kann Euch nicht sagen, wie gern ich die höre!"

Und er kam von diesem Tage an regelmäßig Punkt vier Uhr, um eine Stunde in dem Stüdchen der Stückerin zuzubringen. Da las er denn bald einige Berse Miltons, bald ein Stück aus Spensfers Feenkönigin, auch einmal einzelne Scenen aus

Othello und erschraf fast, als fie ruhig fagte: "Lef't boch bas gange Stück von vorn, ich fenne es, mein Bruder hat mir's einmal gelesen." Und John Bay las noch mehr, auch den Ronig Lear und den Romeo. Die Achtsamkeit und Empfäng= lichkeit feiner Ruhörerin entzückte und schmeichelte ihm. In dem Gemach ber Bergogin, feiner hohen Schützerin, hatte er niemals folche Seufzer bes Mitgefühls vernommen, folche Thranen tieffter Erregung gefehen, ale hier in dem schlichten Stübchen ber Näherin. "Wenn fie mich hier faben, meine vornehmen Freunde", dachte er zuweilen, "ben verzogenen Liebling der Frauen in schlechten Rleidern, als armer Schreiber einer armen Arbeiterin gegenüber, den Monolog Samlets lefend!"

"Habt Ihr Guren Bruder gefragt, ob ich fommen barf", fragte er einmal.

"Noch nicht", antwortete fie erröthend, "aber ich weiß, daß er es erlauben würde. Er hat jetzt so viel im Sinn, was ihn beschäftigt."

Er hatte diese Antwort heimlich erwartet, er

triumphirte aber boch, ale er fie hörte; ber erfte Schritt zu biesem Herzen mar geschehn: fie hatte bereits um feinetwillen ein Geheimniß. Satte irgend Jemand bem Dichter verrathen fonnen. daß der Bruder diefer feiner neuen Freundin ein Mann mar, ber nicht nur in ber Beswif-Schenke, sondern sogar in gemiffen vornehmen Kreifen als fein Nebenbuhler auftrat, deffen Gefellichaft die Reichen und Vornehmen suchten, den man feierte und verzog, mehr noch feiner Geftalt und ausge= zeichneten Manieren wegen, als um feiner hubschen Berfe millen, wie mirde er geftaunt haben. Der Name biefes Mannes lautete: Benry Carren. John Gan und Niemand mußte aber irgend etwas von Carrey's näheren Berhältniffen, Niemand ahnte, daß ihm noch Angehörige lebten. Es fiel auch Reinem ein, banach zu forschen. Er trat auf wie ein unabhängiger Mann, hatte ein elegantes Zimmer in irgend einem Saufe einer fashionabeln Straße, wo er seine Freunde empfing, und man mußte, daß er fich um die Gunft ber

stolzen Mary Lepel bewarb. Wovon er lebte und wo er seine Sonntage zubrachte, fümmerte Niemand.

Benry Carren mar ber Sohn eines armten Rramers, ber im Schuldgefängniffe ftarb, und einer schönen Schauspielerin, die aus Liebe zu diefem Manne arm und elend murde. Von frühester Rindheit an hatte ber Anabe jene tiefe unbegrenzte Sehnsucht nach jenem zauberischen Etwas in fich gefühlt, bas wir ben Glanz und die Boefie des Lebens nennen, jene Sehnsucht nach Reichthum und Rang, jene Vorliebe für alles Strahlende und Anmuthige. Wie ein Durstender in der Bufte verträumte er feine Rindheit, wie ein Berzweifelnder wehrte er fich gegen die Ur= muth und das Dunkel, die ihn umgaben. Das Märchen vom vertauschten Ronigstinde, bas die bofe Fee aus feiner golbenen Wiege und bem prächtigen Balaft auf bas armselige Bett in die niebre Butte trägt und bas nun erwacht und ftaunend und voll Angit gurudverlangt in die gewohnte

Umgebung, war bei ihm zur Birklichkeit ge-

Benry Carren fühlte fich fremd im Baterhaufe, ichauerlich fremb; die harte Stimme, die berben Liebkofungen feines Batere erichrecten ibn, die ichlechte, armliche Stube, in der er aufwuchs, wurde ihm nie heimisch. Oft betrachtete er alle Gegenstände mit einem gewiffen Staunen. "Ich mar früher mo anders", fagte er mohl zuweilen. "Du marft bei ben Feen", fagte bann bie Dutter, "und die Feen werden Dich auch wieder holen, wenn Du artig bift", und bann ergahlte fie ihm ihre bunten Geschichten halb aus der Theater=. halb aus der Märchenwelt, voll phantaftischer Gestalten in prächtigen Rleibern, und er horchte halb athemlos. So wuchs er auf und wartete auf bie verheißenen Geen. Als die Gehülfin jener Feen mußte er aber mohl feine um vier Jahre ältere Schwefter Ellen erfennen, benn fie mar es, die allmählig feine Jugend zu schmuden versuchte in der rührenbften Beife. Gie ichien nur

zu leben, um mit ihm zu fpielen, für ihn zu forgen. ihm Alles hinzugeben. Für fie war er wirklich ein verkleideter Pring und fie feine geringfte Magd, fie nahm jeden freundlichen Blick wie eine gu große Begahlung, jede Liebkofung wie ein unverbientes Gefchent mit einer reizenden Art von scheuer Freude auf. - Es giebt und gab zu allen Zeiten ähnliche Berhältniffe unter Geschwiftern, eine unbewußte entzuckende Bingebung, ein rührenbes Sichunterordnen, einem bedeutenderen Etwas gegenüber, auf ber einen, eine dankbare aber paffive Bartlichkeit auf ber andern Seite. In jebem größeren Familienfreise wiederholt sich in verschiedener Beftalt das fuße Marchen vom Bruder= chen und Schwefterchen und ber opferluftigen unversiegbaren Liebe bes Schwefterherzens, und bie ergreifende Sage von den fieben Raben, von der heldenmüthigen Schwefter, die ihr Leben und ihre Liebe für die Brüder hinzugeben bereit ift, ruht eben auf dem goldenen Grunde diefer Wahrheit.

Henry Carren nahm es benn auch hin, als ob

es fo fein mußte, mas Ellen für ihn that, von bem Apfel, ben fie ihm schenkte und fich entzog, bis zu den Tagen und Nächten voll Arbeit nach dem Tode der Eltern. Durch die Bermendung des Beiftlichen, der die Geschwifter getauft und die Eltern zu Grabe geleitet, mar henry in eine Schule gekommen und Ellen hatte das funftvolle Stiden mit Golbfaben gelernt. Die erften Berfe bes talentvollen Anaben entstanden neben ihrem Stidrahmen, und einer feiner Schulgenoffen, bem er fie mittheilte, nahm fie mit fich, um fie feiner Tante, der Lady Granville vorzulesen. Man verlangte barauf ben jungen Dichter gu feben. fein Geficht und fein Wefen gefiel in ungewöhnlicher Beife, die ariftofratischen Rreise erschlossen fich ihm. er ging gleichsam von einer Sand in die andere. Als er nicht mehr Schüler war und man bereits feinen Ramen als einen Dichternamen tannte, blieb er in dieser Atmosphäre, die ihm ja doch die eigentliche Lebensluft war. Er erschien in zier= licher Rleidung, sein Stolz litt es nicht anders, und man flüfterte fich zu, daß man feine Bedichte wohl mit Gold aufwiegen muffe, und behandelte ihn freundlicher, als alle Anderen. Statt beffen bezahlte man aber feine Berfe ichlecht genug und bas Bolf lernte seinen Namen nicht fennen. Seine eigentliche Wohnung hatte noch feiner feiner Freunde betreten und von dem Dafein Ellens ahnete Diemand bas Geringfte. - Ihr felbft mar bas eben recht, fie wollte ja Niemand feben, - fie wollte nur arbeiten, um die Schulben ber armen Todten ju bezahlen und vor Allem für henry zu forgen, baß es ihm an Nichts fehle. "Meine Arbeiten werben beffer bezahlt als Deine Berfe", scherzte fie oft, "und find doch fo viel leichter!" Wie manche jener vornenhmen Frauen, deren Gaft der junge Dichter mar, trug eine Stickerei an ihrem Rleide oder Schleier von Ellens Sand. durfte aber freilich Benry nicht erfahren, es hatte ihn vielleicht gefrantt, fie wollte ihn nicht wiffen laffen, daß fie folch große und mühfame Arbeiten unternehme, es würde ihn vielleicht beunruhigt haben, und so that sie immer, wenn er neben ihr faß, ale arbeite fie nur jum Scherz und um fich bie Langeweile zu vertreiben. Gie freute fich diefer Täuschung noch genau so findisch, als sie sich früher gefreut, wenn er fich etwas wohl schmeden ließ, was fie fich für ihn vom Munde abgezogen und auf seine erste haftige Frage: "haft Du bavon auch gegessen?" so ruhig versicherte, daß sie lieber eine Meile weit wandern, als noch einen Biffen genießen moge. Für sie mar und blieb er überhaupt immer noch in gewiffer Beziehung der hülfsbedürftige fleine Benry, der Gegenftand ihrer Bartlichkeit und fteten Sorge vom Morgen bis jum Abend. Es war dies neben ber Liebe ber Schwester ju dem Bruder das tief in der Natur des Weibes begründete Bedürfnig, ju pflegen und zu lieben. Sie hatte ihm noch jeden Morgen die Locken über ihre Finger schlagen mogen, wie sonft, wenn er es gelitten, und wenn er nicht jene abscheuliche Berrucke getragen, die fie in furger Zeit fo zierlich in Ordnung zu halten lernte, wie der geschickteste Haarkünstler. Seine Erzählungen aus jener glanzvollen Welt, in die ihn sein Talent und sein Berlangen geführt, war ihr Entzücken, sie lächelte so stolz und reizend, wenn er ihr diese vornehmen Frauen beschrieb, die zu ihm redeten, und jene Männer, die ihm so freundlich begegneten als ihresgleichen.

"Du gehörst auch zu ihnen, Henry", sagte sie dann mit stolzer Freude. — Sie arbeitete, um den kleinen Haushalt zu bestreiten, aber sie arbeitete mit doppelter Lust, mit doppeltem Eiser, um vor Allem den geliebten Bruder allezeit in seiner "Grasengestalt" sehen zu dürsen. Ihre Hand stickte sein Ueberkleid, ihre Hand schmückte sein Barett. Henry selbst war, wie alle träumerischen Naturen, ein schlechter Rechnenmeister, so fragte er denn auch nie nach den Kosten jenes bescheidenen Lebens, das sich in jenem Hause am Ende des Blackfriarsroad abspann. Ellen verlangte nie Geld von ihm und das erhielt ihn im Glauben, sie habe vollauf zu leben. Hatte er etwas Be-

beutenderes verdient, so brachte er ihr gewöhnlich die Hälfte; es geschah aber auch oft, daß er ihr irgend eine Seltenheit, die ihm gerade in die Augen siel, kaufte und mitbrachte, ein Schmuckstück, einen kostbaren Strauß, eine theure Frucht. Ellen nahm zwar all bergleichen mit leuchtenden Augen, als ein Zeichen seiner Liebe an, sie verkaufte das Meiste jedoch heimlich wieder für ihn. Und dabei hatte sie zu jeder Stunde des Tages ein glückliches Lächeln und eine heitere Stirn für ihn, Nichts verlangend, Nichts entbehrend im Bewußtssein des Besitzes seiner Liebe.

Ach, die Zeit fam, wo sie diese Liebe theisen mußte, und Ellen alterte während dieser Entdeckung um Jahre. Heurh Carren gerieth in die feinen Netze der verführerischen Hofdame der Prinzessin von Wales. Die bezaubernde Marh Lepel, der man die kleine Schwäche nachsagte, daß sie den jungen Dichter mit den wilden Augen mehr begünstige, als es die Mode erlaube, zeigte sich trotzem keinen Augenblick unempfindlich gegen die

Suldigungen Anderer. Die vollglühende Leiden= schaft eines unentweihten Bergens intereffirte fie. und fie that Alles, mas in ihrer Macht ftand, biefelbe zu nähren. Die Schwefter murbe die erfte Bertraute des Bruders bei diefem Bendepunkt seines Lebens, in ihr Herz legte er alle seine Sorgen, Qualen und Hoffnungen nieber. Sie litt unfäglich unter biefer Liebe und ben Martern ber Gifersucht auf bas geliebteste Wesen ber Erbe. aber fie bezwang fich, fie horte ihn an, fie troftete und beruhigte ihn. Mur Gines bat fie, ihr nicht ben Namen jener Frau zu nennen, die er liebte: biefe angitvolle Bitte mar bas einzige Zeichen eines verletten Bergens. Sie mußte nur, es mar ber Bornehmften Gine, denn eine Undere fonnte Benry Carren nicht anbeten. Und als diese Liebe muchs und ihren gewöhnlichen Titanenlauf nahm und den himmel zu fturmen versuchte, ba gagte bas treue Schwesterherz feinen Augenblick; benn welche Frau, und mare fie felbst Königin ober Raiferin, hatte Benrh verschmähen können, den ichonften, beften

und bedeutendsten der Männer. Sie empfand deshalb auch weder Neugier noch Besorgniß, als Henry ihr von einem Briefwechsel sprach, den er mit seiner Geliebten führe, obgleich nie ein Brief in dem finstern Hause im Blackfriarsroad für ihn abgegeben wurde. "Ich begreife, daß sie Dich schwören ließ, keinen ihrer Briefe vor eines Andern Auge zu entfalten", sagte sie, "ich würde an ihrer Stelle dasselbe verlangt haben. Um solche Briefe barf nur der Geliebte und Gott wissen."

Henry aber wußte nun, daß Ellen nie ein Briefblatt Mary's berühren würde, selbst wenn es vor ihr läge. Sie lagen dann auch in einer großen unverschlossenen Ledermappe auf dem Tisch seines Schlafzimmers, zwischen allerlei Schuldsicheinen, Mahnbriesen und Rechnungen. Ja, Henry Carren hatte in der That Schulden wie ein Sdelmann und wie ein Genie, aber Ellen ahnte zum Glück nichts davon. Er hatte sich nun ein hübsches Zimmer gemiethet, und sah dort zuweilen seine Freunde bei sich. Er kam seltener

und feltener in das versteckte Haus in Blackfriarsroad und endlich nur noch jeden Sonntag. Da schrieb er denn gewöhnlich an die Geliebte, oder nahm jene rosenrothen Blättchen aus der Mappe, um sie anzustarren, bis ihm die Augen übergingen.

Eines ber Blätter enthielt folgende Worte: "Ihr beflagt Euch, daß ich Guch falt behandele, wenn wir in Gesellschaft Anderer, 3hr werft mir vor, daß ich Euch feines Wortes, feines Blickes würdige und habt deghalb geftern die Gesellschaft in Dorsethouse in auffälligfter Beise verlaffen. Nicht Eure geschriebenen Borwürfe find es, die mich verletten und zu diefen Reilen trieben - fie berühren mich mahrlich nicht, Benry - einzig und allein Guer Benehmen. Es ver= anlagt mich, Euch zu fagen, bag ich es ferner nicht bulben fann und nicht bulben will, wie Ihr Euch zeigt. Ich mag fie nicht zum zweiten Mal ertragen, jene fpottischen Blicke mancher Frauen, benen unfere Freundschaft - ich weiß, Ihr begehrt ein anderes Wort zu hören - nicht entgangen.

Die Beziehungen zwischen mir und Guch find gu garter und beglückender Ratur, als daß mir fie ben Bliden der Welt aussetzen dürften. Sonnenftrahl in der Mittageftunde eines Auguft= monde ift nicht fengender ale biefer Blick. Die Rose unserer Zuneigung soll nicht darunter welfen. Ihr behauptet, daß das Urtheil diefer Welt mir mehr gelte als Euer Weh, ich fage Euch aber bagegen, daß ich Euch lieber mit feinem Blicke ftreifen will, als mit einem fremden, und lieber fein Wort mit Guch reden, benn eines jener eifigen, die Aller Ohren zu hören fich bemühen und - auch hören mögen. Wir Frauen denken eben anders in diefen Dingen wie Ihr. Es ist ichmerglich für Euch und - für uns. ihr Manner jene entzuckende Beruhigung aller Sinne nicht fennt, hervorgerufen durch das Bewußtsein, mit benen, die uns am nachften und am höchsten ftehen, einen und benfelben Raum zu theilen, eine und diefelbe Luft zu athmen. "Er ift da", diefer eine Bedanke genügt und beglückt

uns, er allein ruft jene fostliche Beiterkeit hervor, bie Euch frankt, mabrend fie Euch doch entzücken follte, eine Beiterkeit, die dem Sonnenlicht am Morgen gleicht, wenn es die bethauten Blumen trifft und bligen und funteln läßt. Lebt mohl! Wollt 3hr mir versprechen, ruhiger zu erscheinen, nur zu erscheinen, Benry, fo will ich meiner Schwäche noch einmal nachgeben, die mich verleiten will. Euch morgen nach dem Diner auf eine Stunde bei mir zu empfangen. Seid 3hr aber eigenfinnig, nun, fo fahre ich zur Bergogin von Belton. Schreibt mir mit zwei Worten, wie Ihr darüber denkt, mein Freund, und vergeft nicht, wenn Ihr den Muth habt zu fommen, Eure neuesten Gedichte und Entwürfe mitzubringen, um fie mir vorzulesen. Ich finde, daß Ihr febr unthätig seid und daß ich wohl eine schlechte Muse sein muß. — Pope ift fleißiger und Ban auch, wie ich hoffe, benn man hört nichts von ihm; ich will aber, daß der von mir Beschützte fleißiger, berühmter, gefeierter fein und

werden soll als Alle. — Daran denkt, Henrh Carreh."

Untwort.

"Ich komme, ich verspreche Alles, was Ihr wollt. Ihr wißt es nur zu gut, daß das gesschehen mußte. Behandelt mich wie Euren Sclaven, verleugnet mich vor den Augen der Welt, geht an mir vorüber mit der Miene einer Könisgin, die sich nicht darum kümmert, ob ihr Kleid einen Menschen oder einen Baum streist; nur versbietet mir nicht, Euch zu lieben, Such anzusbeten wie — ach, ich war im Begriff, etwas sehr Stolzes niederzuschreiben, — also: wie Jeder Such eben lieben und anbeten muß, der in Surer Nähe einen Augenblick athmen durste."

## 3mei Monate fpater.

"Ihr seid eifersüchtig wie ein Wahnsinniger auf Lord Herven, Henrn. Wo blieb denn Guer Stolz, daß Ihr ihn mit Euch vergleicht, ihn, ben häßlichsten Mann, ihn, ben scharfen zersetenden Beift, mit Euch, den die Frauen zu ihrem Liebling erwählten? Meint Ihr, daß ich ihn öfter empfange ale Euch? Bett ift es mein Stolg, ber mich zwingt aufzustehen und Euch zu fagen: ich rechtfertige mich nicht auf Eure Anklagen. Sabt Ihr in Wahrheit eine fo geringe Meinung von der Treue Eurer Freundin, nun, dann verwirft entweder Eure Liebe mich, ober ich muß Eure Liebe verwerfen. - 3ch weiß, daß die Bringeffin die Bewerbungen Berven's bei mir begünftigt, ich weiß, daß meine Mutter diefe Berbindung wünscht, so wie alle meine Bermandten, - es ift also nur ein einziges Etwas, daß diefer Berbindung mi= berftrebt, ein Etwas, das 3hr fehr gering gu achten scheint, - mein Berg. - Das ift freilich nur ein armseliger, fleiner Belfershelfer, nicht mahr Benry, aber denkt an die Beschichte des Anaben David, ber ben Riefen Goliath bezwang, und habt ein wenig Vertrauen ju dem Muthe und der Ausdauer diefes Bergens.

"3ch fann Euch erft nächften Sonntag em= pfangen - also in drei Tagen - Berveh's Schwefter, die wie Ihr wift, bei mir ift, nimmt mich vollständig in Unspruch. Sier fende ich Guch Gure letten Sonette gurud, ich murbe fie ichon finden, wenn ein Gan ober Bope fie gedichtet. benn für folche Beifter murben fie Meifterwerte fein, für Ench ift's Spielerei. Gie werben Euch nicht berühmt machen, Benry, und Ihr wift, ich fann fie nun einmal nicht überwinden, die Gehnsucht, Guren Namen von allen Lippen zu hören als den Größten von Allen. - Solltet Ihr Luft haben, am Sonnabend auf bem Ball bes Lord Granville zu erscheinen, fo benkt an bas. was ich Euch im Anfang diefes Briefes gefchrieben; wollt Ihr das mein Freund? Mur dann: auf Wiedersehn."

Antwort.

"Der Sonntag ist da, an bem sich für mich, ben Ihr Guren "Freund" nennt, die Thüre bes Baradieses öffnen sollte, und bieser Zettel wird Euch doch fagen, daß ich nicht fommen werbe. -Nicht fommen! - Ich schreibe diese Worte, ohne wahnsinnig ober burch ein unabanderliches, unüber= steigbares Sinderniß gezwungen an fein. Guch nicht zu fehn; ich tomme nicht, weil die Erinnerung an jenen unfeligen Ball mich mit einer Ber= zweiflung erfüllt, die mich nicht mit der Rube por Eure Berderben bringenden Augen treten läßt, die Ihr von mir zu verlangen ein Recht habt. Ihr maret geftern zu schön, Guer Freund mußte die Befinnung verlieren, als er Euch fah, als alle diefe Schönheit, diefer Reiz, diefe Buld. dieses Lächeln nur für den verhaßten Nebenbuhler da mar, für ihn, ber Gure Sand berühren burfte beim Tang. D. Mary, gurnt mir nicht, wenn ich es mage, Guch an die lette Stunde unferes neulichen Beisammenfeins zu erinnern, an meine heiße Bitte, als ich vor Euch auf den Anieen lag und Eure ichonen Ruge füffen durfte! Jene Bitte meines Bergens und meiner Lippen, die Ihr fo huldreich empfangen - gesteht fie jest ber

gangen Belt. Gure Liebe, Die Ihr mir feligften Unfeligen gestanden, werdet mein Weib, neigt Euch herab, wie jene gnadenreichen Roniginnen goldener Zeiten zu ihren treuen Sangern, reicht mir Gure Sand. 3ch ertrage dies Leben fo nicht länger, seid barmbergig, Beliebte, rettet mich. Deine Gedanten laffen mich nicht arbeiten, meine Gedanken laffen mich nicht schaffen. Ihr wollt mich berühmt feben. Ach, Mary, ich glaube, dies ift nicht ber rechte Weg, ben Ihr mich zu gehen zwingt, folch hohes Ziel zu erreichen. Schon längft vermag ich feinen anderen Bers mehr zu ichreiben. als wie ihn nicht jeder Anabe eben so gut zu er= finden vermöchte. Ich febe und bente ja nur Euch. Man fagt, die echte Liebe begeiftere, rufe alle schlummernden Kräfte wach, sporne zu erhöhter Thatigfeit an; meine Liebe lagt mich nur auf einen Buntt ichauen, nur von einem Gegen= stand träumen, ich fann nichts anders mehr ar= beiten, als mas mit Euch zusammenhängt, und Ihr habt mir verboten, Euch ferner zu befingen.

3ch habe Euch oft meine Muse genannt! Das war, als meine Liebe noch eine schüchterne Knospe war, jett, wo Eure Sonnenaugen fie gur vollen Blume entfaltet, ift bas anders geworben. Damals fehnte ich mich nach bem Licht und rief es herbei in allerlei Beifen, und Ihr fandet jene Beisen anmuthig und meine Berse reigend. Jett brauche ich das Licht, jest weiß ich, daß ich fterben und verderben muß, wenn ich es nicht immer und immer habe, jett fehne ich mich nicht mehr und locke, jett fage ich: tomm, benn ich will Dich ewig haben! Aber Berie in läßt fich das nun nicht mehr bringen. 3hr werbet erft wieder meine wirkliche Mufe, wenn Ihr meine Braut, mein Weib geworden. - Dann habe ich auch ein Recht, Guch vor den Zudringlich= feiten eines Berven ju ichuten, ben neben Guch gu feben, ich nicht ertragen fann, ohne bas mein Blut focht. Mary, spielt nicht länger mit mir, ich beschwöre Guch! Gebt mir jene Zusicherung, bie mir Gure Augen und Lippen fo lange gegeben,

nun in klaren Worten, werdet die Meine, das glückliche und beglückende Weib des armen Dichters, der in Euren Armen ein Königreich erobern, der in Eurem Besitz die Kraft in sich fühlen
wird, es den Besten zuvor zu thun. Vertraut mir,
bei Euch, durch Euch werde ich ein Held sein, ohne
Euch ein Verlorener. Ich habe Euch Alles gesagt, was mir das Herz belastete. Und die
Buße für diese freien Worte habe ich mir selbst
auserlegt, eine grausamere könnte mein bitterster
Feind nicht ersinnen. Ihr wolltet mich heute empfangen, und ich komme nicht, ich verbanne
mich freiwillig aus Eurer Nähe, bis Ihr ein
Wort der Entscheidung gesprochen."

Um nächsten Tage erft — Henry Carren irrte im Fieber umher — brachte ein kleiner Knabe einen Zettel folgenden Inhalts: "Ich nehme Eure Berbannung an, sie wird zur süßesten Bereinigung führen, wenn Ihr mich so liebt wie jene Sänger, von denen Ihr redet, ihre Herrinnen liebten. Ich verlange keine heroischen Kämpfe von

Euch, nicht das Opfer des Lebens und Blutes. wie in jenen golbenen Zeiten. Schafft ein Etmas, das die Belt von Guch reden macht, gleichviel, welcher Urt Guer Werk, Etwas, das Guren Namen auf Aller Lippen bringt, damit ich ftolz fein darf auf meine Bahl, damit Jeder fie billige und mich beneibe. Dichtet ein Lied. ein einziges nur, Benry Carren, bas Guch un= fterblich macht, wie es Taffo und Undere thaten: ber Lohn, von dem Ihr träumt, foll dann nicht ausbleiben. Schreibt mir nicht eher, als bis Ihr ein Recht zu fordern habt. Die Mitwelt und Nachwelt foll fagen, daß Mary Lepel den Dichter Benry Carren zum mahren Dichter gemacht. Geht, das ift mein Chrgeig! Ihr werdet ihn verzeihlich finden. - Lebt mohl bis gur gesegneten Stunde eines Wiedersehns, fo voll von ftolgen Blücks, wie jett unfer Abichied voll Schmerg."

Seit jenen Zeilen nun hatte die schöne Hofbame der Prinzessin Caroline wirklich nicht mehr
geschrieben, sie hatte sogar die Briefe Henry's
uneröffnet zurückgeschickt. Die Nacht des Leidens
brach an. Er wagte nicht das schwere Geheimniß
seiner und — ihrer Seele dem Herzen der treuen
Schwester zu enthüllen, und so trug er die härteste aller Qualen, das Schweigen, während
boch tausend Stimmen in ihm riesen: rede!

Essen sah wohl an seiner umwölften Stirn, an seinen düstern Augen, daß ihn etwas martere und quäle, sie wagte auch leise zu fragen in ihrer Angst, da ihr aber nur eine ausweichende Ant-wort ward, so schwieg sie und sorgte sich desto mehr im Stillen um ihn. Anfangs blieb er an den von ihr so geliebten Sonntagen länger als sonst bei ihr und saß an seinem Schreibtisch in jener kleinen Kammer, die sie so zierlich für ihn eingerichtet und die keines Andern Fuß betreten durfte. Wenn sie aber durch die Thürspalte sauschte, so sah sie doch nur, wie die Feder lässig

in feiner Sand rubte, - er arbeitete nicht und auf feinem Beficht lag ein Ausdruck fo tiefen, rube= losen Rummers, daß sie sich von einer unendlichen Traurigfeit ergriffen fühlte. Dit bem feinen Uhnungevermögen des weiblichen Bergens begriff fie, daß feine Liebe in ein anderes Stadium getreten fei, und germarterte fich nun mit taufend Bermuthungen. Sie fing an ihn zu überreden, sich zu zerstreuen, da er zuweilen über qualvolle Arbeitsunluft flagte. "Du mußt die Sonntage zu größeren Ausflügen benuten", fagte fie. Er fand, daß fie Recht hatte, wenn fie klagte: "Du arbeitest zu viel und hörft und siehst doch zu wenig, was Dir neuen Stoff zu geben vermöchte!" Mit ber Saft eines Ertrinkenden flammerte er fich an diese ihre Worte. Bartlich legte fie ihre Sand an seine Stirn und sah ihm forschend in die Augen. "Du leideft, Benry! Wie oft haft Du mir ge= fagt, daß Dir im Strudel ber Zerftreuung ba draußen unter den Menschen die besten Gedanken fämen. Weh, suche fie auf, theurer Ginfiedler,

wohne einmal für einige Monate bei Deinen vornehmen Freunden, reite und jage mit ihnen, und überlaffe es uns Frauen, Tag für Tag ein Ginerlei gu leben. 3ch will Dich lieber lange entbehren, als Dich bleich und matt an meiner Seite feben! Beh, damit nur Niemand fage, irgend eine thrannische Geliebte halte Dich gefangen." Sie sprach bas Alles mit lächelnden Lippen aber verhaltenen Thranen, und erwiderte heiter feinen Abichieds= gruß, als er wirklich ging, um fich bei bem jungen Granville für einige Wochen als Gaft seines stattlichen Landsitzes in der Nähe von Dork anzumelben. Bas war aber bann, als fie ihn nun nicht mehr fah, ale ber Sonntag fein Licht verloren? - Mun, es war eben buntel und ein= fam, fie fonnte weinen, aber nicht einmal unge= hindert, denn feine Thrane durfte ja auf ben toftbaren blauen Sammet fallen, den fie eben mit Gold= und Silberflittern durchfticte. Gine ftolge Dame follte ihn tragen, hatte ihr jene Frau gejagt, die ihr die Arbeit gebracht, die schönste

Sofdame der Bringeffin, Dary Level. Ber meiß, ob Benry nicht gerade diefe ihre Arbeit fpater einmal bei irgend einem Feste streifte. Er mar ja gu Saufe in den Balaften der Großen, wie manchen Schleier, wie manchen Schuh, wie manchen Saum hatte er vielleicht ichon bewundert, ben jene Sand gestickt, die er jo oft daufbar an feine Lippen brückte. Senry Carren tam von jenem Tage an viele Wochen nicht mehr in das düftere Sans in Bladfriareroad. Er wollte fich gewaltfam gerftreuen, es mußte anders werden. Diefer eine unabläffige Gedanke mar nicht mehr zu ertragen. 3hr Gebot: "ichafft etwas Großes!" und ber Traum von dem verheißenen Lohn, bas ewige Suchen und Grübeln machten ihn mahnfinnig. Dazu die verzehrende Sehnsucht nach ihr, nach bem Ton ihrer Stimme, dem Duft ihres haares, ber Berührung ihrer Sand, nach ihrem Lächeln, nach der schlanken Geftalt; Tag und Nacht wich es nicht von ihm, dies wilde Berlangen. Ach, es fteigerte fich von Stunde zu Stunde. Aber Ellen

hatte vielleicht Recht: er mußte um jeden Breis Menschen aufsuchen, um Reues zu sehen. Allein nicht in die gewohnten Rreise trieb es ihn, als er von Port zurückgekommen, in andere Regionen ftieg er hinab. Richard Savage, ber junge Dichter, der in diefen dunkeln Spharen lebte. wurde fein Führer in die Tiefen. Wie einft ber arme Prior, fo trieb fich nun Benry Carrey Nächte lang in den niedrigften Schenken umber, in den verrufenften Winkeln von Bankfide. Da faß er, der aristofratische Dichter, in schlechten Rleidern mit eingedrücktem Sut und herabhängen= bem Saar neben bem gerlumpteften Bettler, neben bem mufteften Matrofen, neben Dieben und Dorbern und bunkte fich armer und verlorener als einer von ihnen. Und es geschah wohl, daß folch ein Nachbar die Sand auf feine Schulter marf und in faum verftändlichem Rothwälfch ihn gur Bewunderung jener üppigen Dirne aufforderte, bie bort eben tangte, eine wilde Bacchantin. Und er ftimmte ein in ihr lob, er umfaßte fie wohl Elife Bolto, Die Bettler = Dver. II.

auch einmal und rafte mit ihr bahin, aber er fah fie doch nicht, wenngleich er ihr Gesicht dicht an bem seinen fühlte. Denn mitten in diesem Dunft und Rauch, ber felbst ben Schimmer ber Lampen ersticte, tauchte ein anderes Gebilde auf. Gine andere Tangerin ruhte in feinen Armen, ein rei= zendes duftiges Frauenbild, eine Fee, in filber= flimmernden Stoff gehüllt, Rofen im herabmallenben Saar. Sie lächelte und grußte ihn mit fuger Bertraulichkeit, es war, als ob fie ihm winkte, als ob die fugen Lippen flufterten: "tomm balb!" Und da ftieß er seine wilbe Tängerin von sich und rannte fort wie von Furien verfolgt über bie Strafen und Plate bis hin zu ihrem Palaft. Da auf ben Steinen vor bem Gitterthor fant er zusammen und martete bis ber Morgen fam. Buweilen geschah es bann, bag ihr Wagen beranrollte, ber fie beimbrachte von irgend einem glangenden Fefte, und die reichgekleibeten Diener ben Bettler rauh bebeuteten, gur Seite gu geben. Und er brängte fich geduldig in ben Schatten

und achtete nicht ihrer Schmähungen, benn fie nahte, fie ichwebte vorüber, ein Sauch, ein Duft, im Schein ber flackernden Windlichter, er fonnte ihr Untlit burch ben Schleier leuchten febn und jenen feltfam flimmernden Blick, der ihn fo oft trunten gemacht. Dachte fie mohl eben an ihn, den ihr Gewand fast streifte, der menige Schritte von ihr dieselbe Luft athmete? Benry Carren begriff es nicht, daß fie fich nicht unruhig umwandte. Er mar ja da! Und mahre Liebe muß fie ja ahnen, die Rahe bes geliebteften Wefens. — War fie bann verschwunden, jo taumelte er in bas haus bes armen Schuhmachers, wo Richard Savage wohnte, und warf fich auf bas Bett, das er mit dem Freunde theilte. Er traumte weiter, aber in jenem dumpfen Salbichlaf, der nur Todesmattigfeit, feine Erquidung bringt. Ach, feine Träume waren dann feine Dichterträume mehr! Die niedrigste Proja reichte der höchsten Boefie bie Sand: die verzerrten Geftalten feiner Blaubiger maren es, die ihn verfolgten, fie ftreckten die

Hände nach ihm aus, sie ergriffen sein Reid, sie durchsuchten seine Taschen, es war ihm, als rissen sie ihm die Gedanken aus dem Gehirn, um sie unter sich zu theilen, da sie kein Gelb fanden. Und bazwischen hörte er die Stimme der bezaubernosten Frau, die da flüsterte: "komm, bringe mir, was Du geschaffen, was zögerst Du, ich warte ja auf Dich?!"

Seit lange hatte er keinen Federstrich mehr gethan, seit ebenso lange keinen Schilling eingenommen.
Er mußte sogar Ellen zuweilen um Geld bitten
und es war seltsam, Ellen hatte immer noch etwas
für ihn. Er begriff nicht, wie sie es ausing, "sie
ist eben eine musterhafte Hauswirthin, und ihre
kleinen Handarbeiten werden gut bezahlt", sagte er,
sich tröstend. "Sie arbeitet, um sich die Zeit zu
vertreiben, was sollte sie auch sonst thun in all
den langen Tagen! Später soll sie leben wie eine
Prinzessin, wenn — " Ach, da stockten seine
Gedanken. Zuweilen hatte er wohl einmal sorgend in ihre Augen geblickt, sie erschienen ihm

matt und geröthet. "Du arbeitest boch nicht zu viel und feine anstrengenden Dinge?" hatte er dann ftreng gefragt.

"Nur so viel, um mich nicht zu langweilen und ein kleines Taschengelb zu haben. Ich nähe Röckchen für Kinder!" lächelte sie — und wenn sie lächelte und ihrem Bruder ins Gesicht sah, gab es keine helleren Augen auf Erden, als die Augen Ellens. "Meine Arbeit ist Spielwerk gegen Deine Arbeit und", scherzte sie immer wiesder, "ich glaube, daß ich noch viel weniger einen Reim zu Stande bringen könnte, als Du einen Rock."

Ach, daß ihm allmälig das Dichten und Schaffen zur Arbeit geworden war! Das war es ja, was ihn quälte. D, diese grauenhafte Empfindung, wenn er auf eine neue Zdee gleichs sam wartete, wenn er sich marterte, Außerges wöhnliches zu suchen. Wie so oft beneidete er den Lastträger, der vor ihm herkeuchte — für ihn fam ja früh oder spät eine Stunde, wo er

diefe feine Laft abwerfen tonnte, um im Schlafe Bergeffenheit und neue Rraft zu finden. Er aber, schleppte er nicht seine Last mit sich vom Tage in die Nacht und von der Nacht wieder in den Tag? Rein Augenblick konnte ja kommen, wo er sie nicht fühlte, nie und nimmer sank für ihn ein Bergeffen herab. Weber babeim in ber ärmlichen Kammer, noch in feiner Wohnung im Westende vermochte er mehr zu arbeiten, nirgend tam ihm eine rettende Idee, überall ftarrten ihn nur die befannten Bande an. Reue Blate mußte er auffuchen; wo er auf irgend eine An= regung hoffen durfte, mo er irgend einen Gin= druck erwarten konnte. Stundenlang im dumpfen Hinbrüten verweilte er hier und da - in verzweifeltem Sinnen und Denken; aber überall trieb es ihn ohne Troft, ohne einen hauch von Frieden und Beruhigung, wieder fort. Die Westminfter= Abtei von St. Paule allein verftand es, ihn länger als jede andere Stelle festzuhalten. Der Dichter= winkel im füdlichen Flügel murde fein liebster Auf-

enthalt. Da schliefen fie, da durften fie ja schla= fen, tief und feft, ungeftort von bofen Traumen, jene Genoffen, die fich einft vielleicht gequalt wie er, geforgt und geängstigt wie er. Mit einer Art von Entzücken las er ihre Namen und legte feine Finger auf die falten Steine, mohl auch die heiße Stirn. D, wie fuß fie wohl fein mußte, diefe Rühlung bes Grabes! Und immer fo liegen, immer fo ruhen zu dürfen, welcher Troftgebanke! Da schlief er, der fanfte Edmund Spencer, ber Dichter ber Feenkonigin, dem boch feine Tee ein Studchen Brod gebracht, als er bem Berhungern nah. Neben seinen Ruheplat hatte auch, Gott weiß welche Sand ein schauerliches Mene Tekel geschrieben, bie Worte: he died from lack of bread, er ftarb aus Mangel an Brod! Neben ihm lag Drapton, Cowley, Dryden, Mathias Brior, 21d= biffon und noch viele Undere. Ruhelofe Ropfe, ftarte Beifter, ber Stolz ber Nation, hatten hier nach mühevoller Wanderung ein Afpl ge= funden:

"Die hade und ein Grabscheit fpit, Gin bunkles Bett bagu, Bringt allen Geift und allen Bit Bur tiefen ew'gen Ruh —"

fingt der Todtengraber in Shakefpear's Hamlet.

O, Henry Carrey dachte oft an jenes Lied, wenn er in jenem Dichterwinkel saß. Ruhen, nicht mehr an jene verzehrende Liebe denken zu müssen, keine brennenden Schmerzen mehr zu fühlen, keine Angst, keinen Neid, keinen Haß, dahin zu schwinden ohne Gedanken, leise unterssinkend in den dunkeln Strom, der Alles, was lebt, hinwegspült — das war das heimliche, glühende Verlangen, das Henry Carrey aus dem Dichterwinkel der Westminster-Abtei allezeit mit heim brachte.

Und während beffen saß Ellen im stillen Stübchen und hatte wohl oft alle ihre Sorgen vergeffen. Der fanften Stimme des "armen Nachbars", jenes Mannes lauschend, der täglich zu ihr in der leidenschaftlichen und edlen Sprache

ber Dichter redete, erschien ihr plötlich die Welt in einem neuen rosigen Licht. Es war, als ob sie ihren ersten Mädchenfrühling erlebe: Beilchenbuft erfüllte die Luft und ihr Herz.

## Capitel X.

## William Sogarths Gehülfe.

"Was ift bes Studiums Biel, Laft mich es wiffen." Shalefpeare. Berlorene Liebesmub.

Das Junere des Sadlers Wells Theater sollte in besonders schöner Weise hergestellt, Wände und Decken mit möglichst farbenbunter Malerei verziert werden. William Hogarth hatte diese Arbeit übersnommen und die lustigsten Ssizzen dazu entworsen, meistens Scenen aus dem Leben der berühmtesten Schauspieler und Schauspielerinnen dieser beliebtessten Bühne Londons. Zwar versammelte sich die vornehme Welt nur in der Brydgestreet, im großen Drurh Lane Theater, das von dem berühmten Architekten Wren erst 1674 neu erbaut worden, aber es war bennoch keine schlechte Gesellschaft, die sich in dem kleinen Sadlers Wells einfand. Da

gab es allerlei verftectte Logen und duntle Blatchen, wo man feinerlei Befahr lief, erfannt zu werben, und manche ftolze Ariftokratin, mancher hohe Bürdenträger ichlüpfte bort hinein, um über die luftigen Scherze Farghuards zu lachen und fich an ben reizenden Luftspielen Richard Steele's zu er= göten. Das luftige Old England gab fich hier ein Stellbichein und ber bamalige Leiter bes Theaters, der beliebte Sheridan, bot Alles auf, fich folch Bublifum zu erhalten. Die beften Stücke wurden nach feiner Wahl aufgeführt, die hubsche= ften Schauspielerinnen von ihm in Sold genom= men, er mar es, ber auch jett die fahlen Bande schmücken ließ, um neue Bewunderer herangulocken und mahrend diefer Beit, wo die größere Buhne bes Saufes eben deshalb geschloffen bleiben mußte, Borftellungen von einer Rindertruppe in einem fleinen Rebenjaale veranftaltete, die fehr ftark be= fucht und mit größtem Beifall aufgenommen murben.

Bis zum Spätherbst sollte Alles fertig sein und ber neugeschmückte Theatersaal mit einem

neuen Stude Steele's eröffnet werben, jest mar man aber bereits am Ende des April-Monats angelangt und trotbem die Fortschritte nicht fehr bemerkbar. William Hogarth war nun einmal fein Maler, ber vom Morgen bis zum Abend arbeiten fonnte. Gine Beile pflegte er freilich barauf los zu pinfeln, als ob feine ewige Seligfeit bavon abhinge, zu einer bestimmten Stunde fertig zu werben, und bann wieder rührte er tagelang teinen Stift noch Binfel an. Er war eben ein wunderlicher Gefelle, jener "Will", wie ihn feine Freunde nannten. Seine ichonften Stiggen ent= standen in toller Gefellschaft, Wein flog über bie Blätter, Tabackerauch blendete feine Augen, gleich= viel, er zeichnete. Die scharfen Sathren über die Ehen der vornehmen Belt, über die Reichen und bie Armen, über bas luftige Leben ber Schaufpieler wurden fast alle in der Besmit-Schenfe entworfen, unter ben Augen des "Teufels = Dutend". burften auch fritifiren nach Belieben, jene Benoffen, und thaten es freilich ohne Rüchalt. In

Folge ihrer Bemerkungen flog dann auch manches Blatt in Stücke zerriffen in die Winkel der Schenkstube. In seinem Atelier war William Hogarth selten, seine Schüler mußten sich darin sinden, ihn dort nur auf Augenblicke zu sehen. Freilich sagte er ihnen in solchen Augenblicken mehr als mancher Andere ihnen in Tagen gesagt haben würde. Fesselte ihn aber ein besonderes Talent, so opferte er wohl auch eine Stunde und mehr.

Nur an Sonntagen, wo jeder Andere feierte, verschloß er sich in seiner Malerwerkstatt und ließ Niemanden ein, aber am nächsten Tage sahen dann seine Schüler voll staunender Bewunderung den Reichthum, den er ihnen sorglos zurückgelassen, nämlich die glanzvollen Resultate einer langen, scheindar müßigen Woche. Was sich während dieser sechs Tage nämlich in dem Künstlerkopf und Herzen aufgespeichert, das hatte Gestalt angenommen. Enteweder sand man einen Portraitsopf, eine leichte Studie, ein reizend ausgesührtes Wild, eine kleine Stizze, die Umrisse eines Cartons, überall aber

Leben, wirkliches warmblütiges Leben und Geift. Er malte ungern Portraits auf Bestellung, so glänzend man sie ihm auch bezahlte, und warf oft mitten in der Sitzung Pinsel und Palette unge- duldig zur Erde, dem bestürzten Opfer seiner Künstlerlaune erklärend, daß er nichts mehr sehen könne. "Ich sehe nur Haut, kein Fleisch, und da kann der Teusel malen!" sagte er dann und war nicht zu bewegen, noch einen Strich weiter zu thun.

Die Arbeit in Sablers Wells, die er mit großer Luft begonnen, wurde ihm allmählig läftig, weil er an eine bestimmte Zeit der Vollendung gebunden war. Die ängstliche Miene Sheridans, der doch keine Mahnung laut werden zu laffen wagte, peinigte ihn und er fing an, hie und da einen seiner Schüler heranzuziehen, um die Nebenstinge von dessen Hand vollenden zu lassen. Aber Reiner arbeitete ihm zu Dank, er schiekte Sinen nach dem Andern wieder fort. In einem Anfall von übermüthiger Laune ließ er endlich bekannt

machen, daß er einen Gehülfen fuche, der fich auf Schneiderfünfte verstehe, ba er Mantel und Schleier,

Rleider, Sammet und Schmuck zu malen habe; hin und wieder fame freilich auch etwas Tischler= arbeit vor, wie ein Tabouret, eine feste Wolfe, worauf Dutende Göttinnen Blat nehmen mußten, ohne einzubrechen und ähnliche Dinge. Wer fich zu melden Luft habe, muffe aber zur Probe malen, mas er ihm vorzulegen für gut befinden werbe. hatten fich in Folge diefer munderlichen Bekanntmachung einige schlechte Maler gemeldet, in ber Hoffnung auf einen tuchtigen Berdienft, aber William Hogarth hatte sie nach ihren Probearbeiten mit Schimpf und Schande fortgejagt und mußte fich bequemen, allein zu arbeiten. Da, am Abend des erften Mai mar es, als fich wiederum ein junger Maler bei ihm meldete. Gine ichlanke, schöne Jünglingsgeftalt in einfachem schwarzen Buffenwamms, einen dunkeln Mantel um die Schultern geworfen, ein Sammetbarett tief in die Stirn gedrückt, erschien por ihm und bat mit schüchterner Stimme um Arbeit. Nach einigen flüchtigen Fragen beschied ihn der Meister am.nächsten Morgen in die Werkstatt. "In der kleinen Kammer neben der Malerstube werdet Ihr eine Aufgabe finden. Ihr habt drei Tage Zeit, sie zu lösen. In drei Tagen werde ich nachsehen und Euch entweder behalten oder fortjagen", sagte William Hogarth und entließ den Bittenden.

Die Aufgabe war eine Copie, diesmal eine leichte Farbenftizze des Kopfes von William Hogarth selbst. Kneller hatte das Bild gemalt in seiner weichen und eleganten Manier — es waren wohl William Hogarths Züge, aber — es war nur eben der Will Hogarth nicht, wie ihn Alle kannten und zu sehen gewohnt waren. Der junge Maler ging denn auch unverzüglich an die Arbeit. Er war allein und so sah Niemand, wie er die Farbe wechselte und wie seine Hand zitterte, als er die ersten Linien entwarf. Aber das war nur im Ansang, sester Strich, der Jüngling arbeitete

weiter, ohne aufzusehn, und jeden Tag erschien er zuerft in der Malerwerkstatt und verließ fie zulett, und am Morgen des neunten Tages ftand ein Bild auf ber Staffelei und William Hogarth bavor in stummem Erstaunen. Es war ein prachtvoller Ropf, leicht ffizzirt, genial in der Ausführung und von einer Treue und Lebens= wahrheit, daß der Meister lächeln mußte. glaube, das bin ich, das ift der wirkliche Will, jener Andere ifte ber unechte", fagte er, "und von heute an mögt Ihr mir drüben in Sablere Belle helfen, mein Junge." Gine hohe Rothe flog über bas Geficht des Jünglings, er schüttelte die ihm dargereichte Sand Sogarthe und verneigte fich tief, wobei ihm die hellen locken ins Gesicht fielen. "Seid fleißig und gebt auf meine Manier Acht und Ihr follt es gut haben bei mir und tüchtig lernen", fagte der Meifter und verließ die Werkstatt.

Bon diesem Tage an miethete sich der Jüngs ling eine kleine Kammer in einem Hinterhause von Sadlers Bells, wo er schlief, und am Tije Botto, Die Bettlers Oper. 11.

Morgen und Nachmittag fonnte man ihn im groben Rittel dort oben auf dem Berüft arbeiten feben an der Seite William Hogarths, und John Cheriban hatte fortan nicht mehr nöthig, die Stirn in Falten zu ziehen, die Alugen zu verdrehen und die Bande zusammen zu schlagen über bas langfame Malen, die Arbeit ging ruftig vorwarts. hatte der junge Mensch Anfangs eine kindische Furcht an den Tag gelegt und über Schwindel geflagt beim Sinauffteigen; das Alles mar aber gar bald vorüber gegangen und er ftimmte ichon am zweiten Tage in das luftige Gelächter Hogarths ein, der ihn feines Zagens halber unbarmbergig verspottete. Der neue Gehülfe ahmte allmälig in bewunderungswürdiger Beise die Art des Meisters nach, die Malerei Beider mar fast nicht zu unterscheiden. Freilich hatte er Anfangs nur untergeordnete Dinge zu malen, aber William Sogarth schien fo großen Gefallen an dem gelehrigen Behülfen zu finden, daß er ihm fehr bald Größeres und Wichtigeres auftrug, und es mar, ale ob mit,



dem Vertrauen des Meisters auch die Kunst des Jünglings wachse. "Ihr habt ein großes Talent", sagte Hogarth einmal, "ich möchte Euch wohl immer-um mich haben, um Euch ordentlich vorwärts helfen zu können."

Wie bei diesen Worten das feine Gesicht bald von jäher Röthe, bald von tiefer Bläffe übersflogen wurde, wie da die blauen Augen leuchteten und glühten!

"Run, ich möchte auch immer bei Euch bleiben", lautete die Antwort, "aber in zwei Monaten muß ich Euch wieder verlaffen und zu meinen Berswandten zurückkehren, die wohl nimmer ahnen, daß ich hier neben Euch arbeite."

"Würden fie benn barüber gurnen?"

"Ein wenig, glaube ich", lachte ber junge Gehülfe, und warf einen reizend schalthaften Blick auf ben Meister.

"Laßt mich nur mit ihnen reden und Ihr follt sehen, daß sie Euch mir überlassen, denn ich sage Euch nochmals, Ihr habt Talent. Heut Abend mögt Ihr mich zu meinem Freunde, dem Siftorienmaler James Thornhill begleiten, der hat Gure Probeffizze gefehn und wünscht Guch fennen ju lernen. Er weiß Guch auch eine Geschichte zu erzählen, wie man eine Rünftlerfeele einer Rrämer= feele abjagt und die wuthende Meute von albernem und furgfichtigem Berwandtenvolf bezwingt. William Hogarth, mußt Ihr wiffen, ift auch erft feit wenigen Jahren Maler. Fragt nur feinen Erretter, welche Mühe er gehabt, ihn aus ben Rlauen feines erften Lehrherrn zu reißen. Man wollte mahrhaftig einen Goldichmied aus ihm machen, der jett im schmutigen Farbenfittel vor Euch steht, und dem himmel dankt, daß er ihn tragen barf."

James Thornhill wohnte nur einige Schritte von Sadlers Wells entfernt und seine Tochter Nelly war es, die ihm Haus hielt seit dem frühen Tod der Mutter. Sie war ernst und verschlossen, auch wenig hübsch, Hogarth bezeichnete sie seinem jungen Gefährten zwar als bas "verftändigfte Madchen der Belt, die er am Bochften halte von Allen", gab aber boch zugleich zu verstehen, baß er fie doch am Wenigsten zur Frau wünsche. "Ich murbe bagegen auch von Allen ber Lette fein, ben fie fich zum Manne nahme", fette er bingu : "Wir vertragen uns nun einmal schlecht und ganten uns fo oft wie möglich. Gin fleines luftiges Ding werdet Ihr aber dort finden, das Jedem gefallen muß, die Pflegetochter eines alten Mufikanten : Lavinia Fenton, den feinsten Ropf, den ich je fah. Ich habe ihn schon zwei Mal aus dem Gedächtniß ffizzirt, und immer wieder finde ich etwas Neues, Bubiches an ihm. Sie wird Sangerin werben, Bandel hat es durchgesett, wie ich höre, er und ber junge Paradifi geben ihr Unterricht. Man hat erft feit Rurgem erfahren, daß fie eine prachtvolle Stimme hat. Die Deutschen find wunderliche Leute. Sie besiten die größten Schäte, ohne bag fie es Jemand verrathen. Wir bagegen muffen gleich Alles, was wir haben, ber gangen Welt zeigen. Beneidet zu werden ift unfer größter Stolz. Den Deutschen genügt es, zu miffen, baß fie etwas Befferes haben oder find als Un= bere - fie zeigen es nicht anders, als wenn man fie dazu zwingt. Ich habe die Lavinia noch nie gehört, der Alte erlaubt feinen Probeflug des Wundervogels, ehe er vollständig flügge geworden. Dann findet Ihr auch den Dichter Carren bort und feinen muften Gefährten, Richard Savage, fo wie ben guten Sheriban. Nur den Ropf in die Höhe heut Abend und nicht fo schüchtern, Ihr braucht Euch nicht zu schämen, in so guter Gefellschaft zu erscheinen, mein Freund. Wer fo den Binfel gu führen versteht, der hat nicht nöthig, die Augen niederzuschlagen wie ein Mädchen."

Während dieser langen Rede wurde das Gesficht des jungen Malers todtenblaß und gleich darauf glühend roth.

"Laßt mich nur ruhig in meinem Winkel", fagte er mit einer etwas bewegten Stimme, "ich bin nun einmal linkisch und ungeschickt, es wird

fich wohl allmälig verlieren! Ich tauge nur neben Euch auf bem Berüft zu arbeiten. - Das ichien benn auch wirklich fo: mahrend ber erften Salfte des Abends im Thornhillschen Saufe faß der junge Behülfe ziemlich einfam in einer bunkeln Ece und schien nichts zu sehen und zu hören als das Beficht und die Stimme feines Meiftere. Buweilen begegneten die Mugen des Junglings auf diefem ihrem Wege aber ben icharfen grauen Augen eines bleichen Mädchens; es war Nelly, die ihn mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten schien. Der blonde Jüngling mußte sich noch wenig unter Menschen bewegt haben, daß ihm diefer Blick ichon Bergklopfen brachte. Er war froh, als die schlanke Lavinia Fenton sich jett dem alten Thornhill näherte und mit der Zuversicht eines verzogenen Rindes ihn um "bie Geschichte" bat, die er ihr das lette Mal zu erzählen versprochen, die Geschichte nämlich vom "kleinen Goldschmiedjungen Will Hogarth". Es war eine unbeabsichtigt malerische Gruppirung von Röpfen und Geftalten in der

halbdunkeln Stube in diesem Augenblick, werth, daß Hogarths seiner Stift sie sesthielt. Er rückte denn auch seinen Stuhl an den Tisch, schob die Kerze dicht heran und sing an zu zeichnen. "Seht mir nicht über die Schulter, Sheridan", sagte er, "nachher mag Jeder das Blatt sehen, und Ihr Neugieriger auch!"

"Nun, so werde ich mich hinter Euch setzen, damit ich nicht als Spottfigur auf Eurem Bilbe erscheine", lachte ber Schauspieler und zog sich zurück.

"Es war also an einem Sommernachmittage", erzählte ber alte James Thornhill, "als ich mit einem kleinen zerbrochenen Ring, Nelly hatte ihn von ihrer verstorbenen Mutter und trug ihn an ihrem Zeigefinger, ber bamals noch sehr klein und schmal war, in einen Golbschmiedladen trat, in der Fleetstraße der City. Es war dunkel und traurig in der Stube und kein Mensch darin, und da es eben ansing heftig zu regnen, setzte ich mich auf eine Bank im Laden und wartete. Ein arger

Bortwechsel murde aber in der Rebenftube laut, eine Scheltende Beiberftimme im hochften Discant und ein brummender Mannerbaß, und bagwischen erhob fich dann und mann eine helle Anabenftimme. Stocfichlage fielen endlich fogar, wohin aber, fonnte ich nicht errathen, ob auf den Rücken des Jungen ober ber Frau, da das Gefchrei deshalb nicht ärger murbe. Endlich murbe ich aber ungedulbig und stampfte mit Rugen und Stock heftig ben Boden und läutete zugleich an ber Ladenglocke. Eine Beile dauerte es aber doch noch, ehe Jemand fam, und diefer Jemand mar nur ein zerzaufter großer Bube mit einem hochrothen trotigen Be-Er ftrich fich bas braune haar hinter bie ficht. Ohren und fragte finfter nach meinem Begehr. 3ch fah ihn aufmerksam an; er fah zwar befümmert, aber zugleich doch auch fest und entichloffen aus. Bei längerem Sinblid entbedte ich eine große Beule auf feiner Stirn und einen blutigen Rig an feiner Sand. "Sabt Ihr Guch geftogen?" fragte ich ba schnell, ebe ich ihm ant=

wortete. "Ja", sagte er mit einem verächtlichen Lächeln, "an dem Stocke meines Meisters." — "Ihr wollt doch nicht sagen, daß Ihr es gewesen, auf den jene Schläge niedergefallen, die ich seit einer Weile gehört?"

"Es ift, wie 3hr vermuthet."

"Aber, mein Junge, Ihr feht vielmehr aus wie Giner, ber Schläge auszutheilen gewohnt ift, als sie zu empfangen."

"Das kann sein, aber trothem schlägt mich mein Lehrherr mit bem bicksten Stock in ber ganzen City, und die einzige Genugthuung, die ich babei habe, ift, keinen Laut auszustoßen."

"Weshalb fclägt man Euch benn?"

"Weil ich Etwas gezeichnet habe."

Diese Antwort machte mich gewaltig neugierig, wie Ihr Alle benken könnt.

"Was habt Ihr benn gezeichnet?" fragte ich weiter.

"Ach," antwortete der bose Bube nachlässig,
"was werdet Ihr davon verstehen! Ihr zankt

mich vielleicht auch noch aus, wenn ich's erzähle, und gebt meinem Lehrherrn Recht, und der hat das letzte Blatt auch schon wieder zerrissen."

"Das letzte Blatt? Habt Ihr benn ichon mehr als eines gemacht?"

"Seht, ich sagte ja, daß Ihr nichts davon versteht! Wie denkt Ihr Euch denn solche Zeich=
nung, Herr? Zeichnet man denn, wenn's Einem einmal so in den Fingern juckt, nur ein einzig armes Blättchen voll? Beschmiert man nicht alle leere Papierstückthen, die man in die Hände bekommt? Könnte er mich sonst schlagen? Wan merkt's, daß Ihr noch nie einen Stift zwischen den Fingern gehalten!"

"Wer weiß, mein Anabe. Bor ber Hand last mir den Ring da in Ordnung bringen, ich werde ihn wieder abholen in drei Tagen, und während der Zeit sucht etwas von Eurem Gestritzel zusammen, daß ich's einmal ansehe. Wenn ich auch selbst nichts davon verstehe, so habe ich doch einen guten Freund, der etwas dergleichen

fann, und bem will ich's zeigen. Bielleicht, wenn Ihr Talent habt, könnte Euch eher geholfen werden, als Ihr benkt."

Er heftete seine burchdringenden Augen auf mich. "Geholfen? Es giebt nur eine Hüsse, nämlich die, mich Maler werden zu lassen, und das leidet der Bater nun einmal nicht. Der Meister läßt mich auch nicht los! Den kennt Ihr nicht!" Als er kaum ausgeredet, kam der Goldschmied selber herein. Er hatte sich seine Perrücke offenbar ein wenig geglättet und sein Gesicht auch. Aber trothem kam er mir häßlicher und runzeliger vor, als alse alten Männer, die ich bisher gesehn. Shakespeare's Shylok mochte etwa so gelacht, so geblickt haben."

"Sabt Ihr Guch über Guren Lehrling gears gert?" fragte ich.

"Das ware nicht das erfte Mal gewesen und würde nicht das letzte Mal sein," antwortete er mit einem wuthenden Seitenblick auf ben Knaben.

"Was that er denn?"

"Er hat wieder, ftatt zu arbeiten, die schänd= lichsten Fraten gemalt, von meinem Weibe und mir!"

"Könnt 3hr mir nicht das Blatt zeigen?"

"Gewiß kann ich bas! Ihr mögt baran sehen, wie boshaft ber Bube ift!"

Der Alte verließ uns und kehrte gleich darauf mit einem Blatt zurück, das er mir hinreichte. Es war eine Zank-Scene zwischen einem alten zerlumpten Juden und dem kecksten, gemeinsten Weibe, das je einen Korb voll Aepfel am Arme getragen. Das Gesicht des Goldarbeiters war täuschend ähnlich. Die Art der Zeichnung über-raschte mich aber so sehr, daß ich sest und ruhig sagte: "Der Junge hier, der das gemacht hat, muß durchaus Maler werden."

"Nehmt ihn hin, lieber heute wie morgen, ich ärgere mir boch den Tod an den Hals mit ihm und mein Weib wird mager davon!" antwortete der Goldschmied. "Sein Vater aber ift nun eine mal darauf versessen, einen Goldschmied aus ihm zu machen!"

"Wollt Ihr mir den Jungen so lange geben, bis ich seinen Bater dazu gebracht, ihm ferner keinen Zwang mehr anzuthun?"

"Ich bin froh, ihn los zu fein! Er mag zur Stelle feine Sachen paden!"

Will, denn Will Hogarth hieß er eben, war wie im Traume, und als ich ihn zwei Stunden später zu meiner Nelly brachte, die damals noch ein kleines Ding war, da schien er kaum noch Etwas zu sehen noch zu hören.

Am nächsten Tage ging ich zu dem alten Hogarth, aber all mein Bitten brachte nur die eine Antwort ein: "Behaltet den Taugenichts, wenn Ihr wollt, ich gebe ihm aber keinen Penny! Wollt Ihr ihn ernähren, so ist das Eure Sache! Ich will einmal einen Sohn haben, der sich sein Brod verdient und Fleisch dazu. She er mir nicht den sichtbarlichen Beweis giebt, daß er es kann, mag ich Nichts von ihm wissen! Den Weg dazu habe ich ihm gezeigt. Auf dem anderen, von dem Ihr da redet, verhungert er sicher."

Ich behielt nun zwar den Will wirklich bei mir, aber ich war felber damals recht arm und mußte mich quälen. So groß das Talent des Knaben, was ich bald einsah, so fleißig er auch lernte, so glückselig er auch schien, nur lernen zu dürfen, so grämte er sich doch gar sehr über den harten Sinn seines Baters.

Die Nelly allein war damals seine Bertraute und das Kind kam fast täglich mit einem
neuen Plan zu mir, um den "bösen Bater"
mit dem "guten Bill" zu versöhnen, aber der
eine Gedanke war immer toller und unaussführbarer, als der andere. Darüber ging die Zeit
hin, die Kleine wurde immer unruhiger und
wirklich elend in der Sorge um ihren jungen
Freund und Spielgefährten, bis ich ihm endlich
geradezu verbot, von seinem Kummer mit ihr zu
reden. Dabei versuchte er sich heimlich etwas zu
verdienen, um mir nicht allzuviel zu kosten.
Er malte Wirthshausschilder, und weil er darauf
die Farben noch nicht zu sparen verstand, so

fielen sie den Leuten gewaltig in die Augen und die Bestellungen mehrten sich von Tag zu Tage. Da hatte er denn eines Tages ein Schild für eine kleine Taverne vollendet und alle nur ers denklichen Lebensmittel in äußerst geschickter Weise darauf angebracht, aber wirklich so lockend und naturgetren, daß Sinem das Wasser in dem Munde zusammenlief und man gleich hätte hineinbeißen mögen in all das Fleisch und Brod; dazu hatte er gewaltige Krüge voll Porter und Ale hingesstellt mit einem Schaum ohne Ende.

Nelly stand bewundernd davor. "Wenn das der Bater sähe", sagte Will halb seufzend, halb scherzend, "so könnte er doch nicht mehr sagen, daß ich mir das Brod nicht selber zu schaffen versmöchte. Und nicht nur Fleisch, sogar Bier dazu!" Diese Worte gingen der Kleinen nicht aus dem Sinn. Und was meint Ihr wohl, das sie that? Etwas, das eben nur ein Frauenzimmer auszudenken und auszuführen vermag. Ja, ja, ich erzähl's, Dein Winken ist vergebens und Dein

Stirnrunzeln, es hat mir schon oft auf der Seele gebrannt, und dann ist's ja schon so lange her! Der Will mag's jetzt endlich auch erfahren, daß Du es gewesen, die ihm des Vaters Verge-bung erwirkt. Fahrt nicht auf, William Hogarth; macht kein so erstauntes Gesicht, seid frill, bis ich fertig bin! Ich hab's der Lavinia schon lange versprochen, ihr diese Geschichte zu erzählen. Nun soll sie auch wahrheitsgetren bis zu Ende berichtet werden.

"Also gegen Abend, Will schlenberte braußen umher, wie das so seine Gewohnheit, und ich war zu meiner kranken Schwester gegangen, die kaum drei Häuser entsernt wohnte, schleicht sich das Mädchen in die Werkstatt, sie hatte den Schlüssel in Berwahrung, ladet sich, mit Hilse der alten Magd, ihrer vormaligen Amme, die blind Alles that, was Nelly von ihr forderte, das fertige Bild auf den Rücken, wie sie so oft gesehen, daß der Will es gethan, wenn er die Schilder zu den Bestellern getragen, und schleppte es so durch

viele Stragen und Gagchen in das Saus bes alten Sam Sogarth. Er felbft mar es, ber ihr bie Thur öffnete. Rehmt mir bas Bilb ab, bat fie mit schwacher Stimme, ich glaube, ich werde umfallen! Und ale man es ihr abgenommen, da brach das tolle Ding wirklich zusammen, weiß wie ein Leinentuch, und bufte ihre Thorheit durch eine lange Ohnmacht. Nachher, als fie wieder gang munter geworben und ber alte Mann fich auch von seinem Staunen und Schrecken erholt hatte, nahm fie ihn fect, wie ein Mädchen immerhin ift, bei ber Sand und führte ihn vor bas Bild. Da hat benn ber Alte die Sande in einander geschlagen und wie ein Rind bas Gemalte angeftarrt und endlich gefagt: "Das ift ja wirkliches und wahrhaftiges Brod und Fleisch und ein tüchtiger Trunt bagu! Der Maler ift der flügfte und gefchicftefte von une Allen, der Solches zu Wege bringt. Der fann ja fast fo viel als unfer Berrgott, der Taufende mit einem Brod und Fischen fättigte, man meint auch

fatt zu fein, wenn man bas Schilb ba nur anfieht."

Alls er das gefagt, ift ihm die Melly um den Hals gefallen und hat ihm, ich weiß nicht mas Alles, zugeraunt, und das Ende von der Geschichte mar, daß das Schild von einem rüftigen Anechte in aller Stille wieder in die Werfftatt getragen wurde und am nächsten Morgen der alte Sogarth feinen Sohn zu fich bescheiden ließ, um ihm gu fagen, daß er ihm verzeihen wolle, wenn er ferner folche Schilder malen und ein ordentlicher Maler werden wolle. Woher die plogliche Sinnes= änderung, erfuhr damals Niemand, und William felber hat's, 3hr feht es ihm an, erft heute ge= hört; die wunderliche Nelly wollte es so und der Alte auch, der nicht einzugestehen Luft hatte, daß ein fleines Madchen ihn erft gur Bernunft gebracht. Er war fo recht vom Bergen froh über die Wandlung des Alten, aber er forschte in feiner Beife nicht viel nach dem Barum. ordentlicher Maler zu werden, hatte er ihm versprochen, die Schilderarbeit gab er freilich auf, ob er's gehalten", setzte der Erzähler schalkhaft lächelnd hinzu, "weiß ich nicht."

William Hogarth war aus bem Zimmer versichwunden, noch vor dem Schluß ber Erzählung, aber auch Nelly's Stelle war leer.

Die Burückgebliebenen fielen nun über das Blatt her, das er achtlos hatte liegen laffen, es ging von Sand zu Sand. Gine foftliche Gruppe, meifterhaft zusammengestellt, leicht und sicher bingeworfen, zeigte fich den Blicken Aller. Den Mittelpunkt bildete die stattliche Geftalt des Er= zählers felbst, mit seinem gutmüthig lächelnden Ge= sicht und der immer verschobenen Berrücke. Sinter ihm lehnte Nelly, ernst und streng, wie immer, bie Band auf feine Schulter ftutenb. Lavinia Fenton faß zu seinen Fugen, den Ropf des zottigen Hundes Thornhills auf ihren Knieen. Die Linie ihres Profils, die halbgelöften Locken ihres Haars warend reizend. Mit liftigem Blick und vorge= beugtem Ropf ichien Richard Savage, ber junge

Dichter, feinen Freund Benry Carren auf diefe fnospende Schönheit aufmertfam zu machen, mahrend Sheridan mit dem jungen Behülfen des Malers fich in ein Gefprach verwickelt zu haben ichien. Der besorgten Miene bes Schauspielers nach zu urtheilen betraf es wohl wieder die Bollenbung ber Malereien in Sadlers Wells, erflärten die lachenden Beschauer unter einander, und ben alten Bepufch hatte Hogarth in eine Ece des Bordergrundes geschoben. Der Musiter blätterte mit vorgeschobener Unterlippe in einem dicken Notenbuche und Hogarth felbst faß an einem Tifch und zeichnete. Alle Röpfe maren meifterhaft, jede Geftalt trug, trot ber flüchtigen Stiggirung, ihr eigenthümliches wirkliches Wefen zur Schau.

"Bäre es nicht schabe, wenn er ein schlechter Goldschmied geworden?" fragte eben Thornhill scherzend, als William Hogarth wieder herein trat. Aber der Maler gab kein Zeichen, daß er die Worte verstanden. Er sah aufgeregt und mißvergnügt aus. Schweigend näherte er sich dem Tisch, rollte

das Blatt zusammen und schickte sich au, das Zimmer wieder zu verlassen.

"Bo wollt Ihr hin, William?" fragte Thorn= hill verwundert.

"Nach Saufe", lautete die furze Antwort.

"Aber Ihr seid ja noch nie so früh von uns gegangen, nehmt doch erst den gewohnten Imbiß mit uns."

"Nein, ich bin nicht hungrig, es fiel mir zu spät ein, daß ich noch einen zweiten Gehülfen zu mir bestellt, ich werde nicht fertig sonst mit der Arbeit, ich muß also heute noch mit ihm reden."

"Laßt ihn gehn!" bat Sheriban leife.

Auch der junge Gehülfe erhob sich sofort und verließ nach einer leise gemurmelten Entschuldigung mit seinem Meister das Zimmer. Draußen im Flur, den nur das Mondlicht erhellte, fühlte sich aber William Hogarth plötzlich an der Hand ergriffen.

"Ich muß Euch Stwas fragen", flüsterte eine Mädchenstimme, "wartet einen Augenblick und tretet mit mir herein, es ift Nelly's Zimmer, aber sie ift nicht drinnen, sie ist in der Rüche, ich weiß es!"

Hogarth erkannte im Hereintreten in bas kleine, burch eine Lampe nur schwach beleuchtete Stübchen bie reizende Gestalt und das feine Gesicht Lavinia's.

"Habt Ihr wohl noch so viel von Euren Lehrjahren bei dem Meister Goldschmied behalten, daß Ihr mir einen Ring zusammenfügen könnt, der zerbrach?" fragte sie unruhig und ihre großen Augen schienen den Grund seiner Seele erforschen zu wollen.

"Ich denke ja, meine letzte Arbeit war zwar jener zerbrochene Ring Nelly's, ich fügte ihn das mals schon in der Walerwerkstatt unter den Augen des Mädchens zusammen, die mir staunend zusah. Das ist freilich lange her. Habt Ihr etwa eine Arbeit für mich?"

"Ja, ich mag fie feinem fremden Manne

auftragen, Euch fenne ich, und Guch traue ich auch, William Hogarth."

"Ich glaube nicht, daß Ihr Biele fändet, die Euch dies letzte Wort nachsprächen, kleine Lavinia", lachte der Maler, "und um dieses Wortes willen verspreche ich Such, Sure Arbeit anzunehmen. Zeigt her, was ist es?"

"Der Ring an der Ginfaffung diefes kleinen Bilbes zerfprang und ich kann es nun nicht mehr an dem Bande tragen, an dem ich es bisher trug, und fürchte es zu verlieren."

Ihre kleine Hand hielt ihm ein kleines Portrait in goldener Fassung entgegen. "Aber ich werbe es morgen Euch selbst bringen, William Hogarth, heut Abend dürft Ihr es noch nicht mitnehmen, Ihr müßt den Ring machen, während ich dabei stehe und zusehe!"

Der Maler hielt das Bild an's Licht der Lampe.

"Seltsamer Einfall von meinem Freunde, sich in solcher Tracht malen zu laffen!" murmelte er.

"Guer Freund?" fragte bas Mäbchen fast mit einem Ausbruck bes Entsetzens.

"Gewiß! Meint Ihr, Will Hogarth, der Sohn des Bolks, könne keine vornehmen Freunde haben? Aber wie kommt Ihr eigentlich an das Bild des Herzogs von Belton?"

"Das ift fein Herzog von Belton, das ift gar kein Mann, der mehr auf der Erde lebt, das ift ein ermordeter Graf in Deutschland, der Königsmark hieß."

"Nun, dann sieht Belton ihm zum Berwech= feln ähnlich, nur nicht so heiter und lebens= muthig."

"Redet Ihr im Ernft? Lebt wirklich ein Mann, der diesem Gesicht da gleicht? Der folche Augen hat? Geht — Ihr scherzt! Es ist nicht möglich!"

"Aber warum werdet Ihr babei so bleich und zittert, Kleine? Was ist ba zu fürchten? Diesmand sieht einem Gespenste weniger ähnlich als Georg Belton."

"Kann ich ihn einmal sehen?" frug Lavinia haftig.

"Benn Ihr Montags Abends in die BeswifsSchenke kommen wollt oder Freitags den Garten
von Banghall durchstreifen könntet, möchtet Ihr
ihn wohl treffen, insofern Ihr es nicht vorzieht, kleines neugieriges Mädchen, ihn in seinem schönen Hause aufzusuchen und seine Gemahlin zu
bitten, ihn Euch einmal zu zeigen."

Lavinia antwortete nicht. Gine Fluth von Bilbern und Gedanken wogte in ihrem Ropfe auf und ab.

"Ich komme morgen mit Jamie Oryben in Eure Malerstube", sagte sie enblich, "und nun geht, schnell, schnell! Ich laufe durch diese kleine Thür, Nelly ruft mich! Schleicht Euch behutsam fort. Ich glaube, Nelly ist böse auf Euch. Washhabt Ihr denn der guten Nelly zu Leide gethan? Gute Nacht!"

Sie huschte bavon. William Hogarth aber warf noch einen langen Blick in bas Zimmer, ehe er die Thür öffnete, es wieder zu verlassen.



Wie zierlich geordnet war es doch in feiner schlichten Ginfachheit! Das Bild Relly's verlor viel von seiner Strenge hier in diefem blumen= burchdufteten Raum. Beiße Vorhänge verhüllten bas Bett. Bu Baupten deffelben ftand ein Betichemel, an der Wand baneben, unter bem Crucifix, ber fleine Beihteffel mit Blumen befrangt. Er hob die Lampe, das Plätichen zu betrachten. Etwas wie Gold blitte ihm entgegen. An dem Weihkeffel war jener kleine Ring befestigt, den er einst vor vielen Jahren für die kleine Relly gufammengefügt. Er erfannte ihn fogleich. Gine seltsame Rührung, ein Gemisch von Freude und Schmerz beschlich ihn. "Wunderbares Frauenherz", murmelte er. "Du bentit meiner und verschmähft mich doch?! Aber ich will Dich gewinnen! Ich, Will Hogarth!" --

Und sich neigend, füßte er das Erucifix neben dem jungfräulichen Lager mit einer Andacht, wie . er sie noch nie empfunden und verließ das Zimmer.

Draußen vor ber Hausthur fand er feinen jungen Gehülfen heftig auf und nieder gehend. Hogarth schritt weiter ohne auf ihn zu achten, erft als er den Andern so dicht an feiner Seite fühlte, schien er sich seiner zu erinnern.

"Ift sie nicht hübsch, die kleine Lavinia?" fragte er zerstreut.

"Abscheulich häßlich, und boshaft wie ein Teufel", sautete die in zitterndem Tone gegebene Antwort.

Hogarth blieb erstarrt stehen und mühte sich, bas Gesicht seines Gefährten zu erkennen. Aber der Mond hatte sich eben hinter eine Wolfe versteckt, es war unmöglich. Nur ungleiche Athemzüge verriethen ihm eine ungewöhnliche Aufregung des Jünglings.

"Armer Schelm, Ihr habt Euch in sie verliebt und seid eifersüchtig auf mich! Beruhigt Euch — sie würde mich, wenn ich Lust hätte, um sie zu werben, eben so abweisen, wie sie vielleicht Euch abweist. Ich sage Euch aber zum Troste, daß dies Kind noch Schönere und Beffere abweisen wird, als uns, und sie werden's ertragen
müssen, wie wir. An dem "Ja" oder "Nein"
einer Frau hängt ja auch nimmermehr das Leben
eines echten Mannes. Mich soll's nicht kümmern,
und wenn alle Frauen der Erde sich weigerten,
mich zu lieben. Ich liebe sie auch nicht! Kommt,
nehmt meinen Arm, saßt uns noch einen Gang
durch die Straßen machen, das kühlt ab und macht
besonnen! Was ist uns Lavinia Fenton?! Seid
vernünstig, mein Junge!"

Der "Junge" schien aber trotz bes langen Ganges noch nicht vernünftig werben zu wollen. Sein Arm zitterte in bem des Meisters, und seine Athemzüge waren unregelmäßiger wie je zuvor.

Aber Niemand hätte bas weniger beachten können, als Hogarth. Er schritt in Gedanken verloren bahin. Bor seinen Augen stand bas Bild ber strengen ernsten Nelly, jenes Mädchens, beren Zärtlichkeit er bas Herz bes Baters versbankte, wie er vor kaum einer Stunde mit tiefer

Bergenserschütterung erfahren. Und fie eben, fie war es doch gewesen, die sich falt von ihm ge= wendet, als er erregt von der Erzählung und in einer Aufwallung von Dantbarteit ihr braugen auf der Treppenftufe in dem laufchigen Winkel fuße Worte gefagt. - Gie hatte feiner plot= lichen Zärtlichkeit ein ftolges ungläubiges Lächeln entgegengestellt, fie hatte über ihn gespottet aber diefe talte Zurückweifung hatte ihn mehr ge= reigt und entzündet, als alle Zuvorkommenheit ber Welt. - Sie verschmähte ihn - es mar sichtlich - aber fie follte ihn lieben lernen. -Will Hogarth that diesen geläufigen Männerschwur biesmal beim Barte des heiligen Lucas, des Schutpatrons der Malergilde.

## Capitel XI.

## Brief des Gerzogs v. Belton an Gottfried Rneller.

"Spiel ift unfer Leben und Schaufpiel. Murrender, lerne Spielen ober Du trägst Schmerzen und Schaben bavon."

"Warum seid Ihr nicht früher offen gewesen gegen mich, armer Freund, viel Angst und Unsuhe wäre Euch erspart geblieben. Was Ihr in Dublin, in ganz Irland vergeblich sucht, Eure verschwundene unglückliche Jugenbliebe: sie ist hier unter meiner Obhut in London und der Mann, der sie elend gemacht und der noch immer unter uns sich zeigt, der Dechant Swift, ahnt ihre Anwesenheit eben so wenig, wie Ihr sie damals geahnt. Warum Eure Esther sich gerade zu mir geslüchtet, erzähle ich Euch, wenn Ihr heimkehrt. Zögert

nicht, sie ist krank, und es kommen Augenblicke, wo ich mich nicht muthig genug fühle, sie allein zu behüten vor einem Wiedersehn, das ihr Tod sein müßte: vor dem Anblick Swifts. Ich weiß, daß er im Geheimen Alles aufbietet, die Spur der Entflohenen aufzusinden, und wenn ich mich überwinde, fast täglich seine Gesellschaft zu ertragen, so ist es nur, weil ich auf diese Weise ihn auf einen falschen Weg zu leiten vermag. Es liegt wie eine schwere Ahnung auf mir, daß ihre Augen sich nicht schließen werden, ohne den seinen noch einmal zu begegnen, und dann würde die Arme verloren sein.

"Es klingt vielleicht lächerlich, einen Mann von Ueberwindung reden zu hören, die ihm die Nähe eines Andern verursacht, der ihn persönlich nie beleidigte, aber Swifts Gesicht allein flößte mir von allem Anfang an Abschen ein. Es ist etwas in seinen Zügen, das mich den Ausspruch der Herz zogin von Queensburh begreifen läßt, den sie eine mal in einer vertrauten Unterhaltung mit mir

gethan: "er sieht aus, als ob er unter schweren Berbrechern aufgewachsen und nur unter Mördern und Dieben gelebt." Und ist er nicht Mörder und Dieb zugleich, dieser Mann, ein Mörder, in Amt und Bürden, an zwei zärtlichen Frauensherzen, die er auf die langsamste Beise zu Tode marterte? Stahl er zwei edlen vertrauungsvollen Geschöpfen nicht Jugend und Lebensglück, um es ihnen zersest vor die Küße zu werfen?

"Rommt bald, Godefron, und laßt Euch erstählen, was Eure Efther gelitten und lernt, wie ich, die Anie beugen vor dem Märthrerthum der Frauenliebe. Keiner von uns duldet die Hälfte jener geistigen Leiden, die das Weib lächelnd ersträgt, wenn es wahrhaft liebt. Wir rasen und toben, wenn sich ein unübersteigliches Hinderniß zwischen uns und die Erfüllung unserer Wünsche drängt, wir kämpfen mit einem tollkühnen Muthe, aber ach, wie lange?! Nicht länger, als wir um jedes andere Gut kämpfen würden, das zu ersringen, an uns zu reißen, unserm Ehrgeiz wünsschense

werth erscheint. Und wie pflegen wir uns obenstein solchen Kampfes zu rühmen! Wie taufend Mal sagen wir stolz: "das habe ich für Dich gesthan! Danke es mir durch unbegrenzte Liebe!" Ob wohl eine Frau je anders jener Kämpfe gesbenkt, die sie für ihre Liebe kämpfte, als mit den Worten Aricia's: "es schmerzte nicht!"

"Sie schaut ihn an, ben Mann ihrer Liebe, sie ist bei ihm und in diesem Anschauen und Beisihmsein vergißt sie in einer Stunde Alles, was sie um ihn gelitten. Ja, dies Glück erscheint ihr so groß, daß sie jeden Augenblick bereit ist, alle Qualen, die sie erduldet, in zehnsachem Maaße zu ertragen, wenn sie sich dadurch ein Recht auf dasselbe, eine Art Sicherheit für denselben zu erstausen meint. Und wenn wir verrathen und bestrogen werden in unserer Liebe, so leidet, troß aller Schmerzensäußerungen, unser Herz doch allezeit geringere Bein als unser Stolz, sonst würden wir nicht so schnell verachten lernen, was wir liebten.

"Efther Swifts ober Stella's Leidensgeschichte lehrt mich, daß die Frau, die mahrhaft liebt, die ihre Seele und ihren Leib hingab für alle Emigfeit, wie sie in ihrem heiligen Rinderglauben meint. Alles eher lernt, als Berachtung des Geliebten. daß sie sich gegen folche Ueberzeugung sträubt mit der verzweifelten Angft eines Ertrinkenden, der die Bande ausstreckt nach Rettung, und daß fie diese Wandlung ihrer Gefühle nicht überlebt. Das Frauenherz ift eben anders und fo viel feiner conftruirt, es geht zu Grunde an gewissen Dingen, die wir ohne sonderlichen und sichtlichen Schaden tragen. Rommt und feht Stella, wie fie sich nun einmal am liebsten nennt, weil er fie jo nannte, fommt, um zu staunen und zu bewunbern; fommt aber nicht, um auf Liebe gu hoffen, benn Ihr murbet bittere Täuschung erfahren. Ich fage Euch, daß fie, trot ihres Entfetens beim Gedanken an die Möglichkeit ihm zu begegnen, noch feinen andern Gedanken hat als ihn und bis zum Ende ihres Lebens haben wird.

"Ihr wißt, Godefron, daß eine fturmifche Jugend mich die Frauen nicht fonderlich hochstellen lehrte. Ich habe nach Idealen gesucht, als das lebendige 3deal meiner Seele, meine Mutter, geftorben und eitle, genuffüchtige, armfelige Geschöpfe von Fleisch und Blut gefunden, die faum verdienten, daß man ihnen eine Stunde, gefchweige einen Bergichlag, einen Gedanken opfere. In die Tiefen ber Be= sellschaft tauchte ich und auf die Böhen bin ich gestiegen, und nur zwei Geftalten find es, die mir begehrenswerth erschienen in diefer Rluth von Er= icheinungen: Ritty Queensbury und Stella Swift. Beide follten für mich verloren und Glücklicheren bestimmt fein. Ich werde allein bleiben und fterben, ohne jenen Schatz gefunden zu haben, nach bem ich gefucht, bis meine Rrafte erschöpften und mein Muth erlahmte: den Schat, der wirklich ba ift. wie ich fest glaube und nicht nur in meinen Träumen lebt, den Schatz mahrhaftiger Frauen= liebe.

"Ich habe Stella noch Nichts von Euch zu

sagen gewagt, sie ist so schwach und jede Erregung schadet ihr. Wenn Ihr erst wieder hier seid, wollen wir gemeinschaftlich berathen, was zu thun, um sie durch Euer Erscheinen nicht allzu schmerzelich zu erschüttern.

"Der Bring hat schon zweimal nach Euch gefragt, ich bente, er will feine neue Freundin, die ichone Lepel von Euch für fich malen laffen. Man faat, daß die angebetete Marn in Rurgem den jungen Berven mit ihrer Sand beglücken werde, die Bochzeitsvorbereitungen werden bereits im Stillen in großartiger Beife getroffen, alle Stiderinnen Londons arbeiten fich zu Tode an den Gemandern und dem Schleier der Braut. Die Bringeffin foll die Bewerbung begünftigen, um ihren Liebling Berven in ihrer Nahe zu behalten. Die fchlaue Sofdame hat sich ihr ebenfalls unentbehrlich gemacht und ihr Berhältniß zu dem Bringen fo geschickt zu verbergen gewußt, daß die arme Caroline oft Thränen vergießt über die unüberwindliche Abneigung ihres Mannes und ihrer Freundin. Die Gute

glaubt, daß Mary Lepel ihr zu Liebe das Opfer bringe, den häßlichsten und flügften Mann, der jemals Frauen verblendete, zu heirathen, mahrend die schöne Dame boch alle ihre bekannten Berführungsfünfte aufgeboten hat, sich jenen reichen Schützer zu erobern. Ich fürchte, fie hat mit Benry Carren ein schlimmes Spiel gespielt, hoffentlich lernt er ihr gegenüber jene Miene zur Schau zu tragen, die fie verdient. Gine Undere mirb vor ihrem Spiegel sich auch etwas Aehnliches einzuftudiren haben: die Montagu nämlich. Sie glaubt noch immer, daß Lord Berven fich in ihren Beift und ihr Beficht fterblich verliebt und dies nächstens durch irgend einen Eclat erfennen zu geben beabsichtige. Es wurde ihr gleichgültig fein, in welcher Beife berfelbe Geftalt gewönne, ob Berven fich aus Bergweiflung, fie nicht besiten zu bürfen, sich nur verschiedene Glieder abschnitte, oder fein Saus in Brand ftectte, fie felber ent= führte oder fich tobtete, wenn eben nur London bavon rebete! Sie will ja um jeden Breis immer

und allezeit von sich reden machen! Gine Entstührung würde ihr sicher das Angenehmste sein, aber eine Entführung am hellen Tage, womöglich auf schnell dahin eilendem Rosse, um sich mit ihrem aufgelösten Haar in flatternden weißen Gewändern dem Bolke zeigen zu können, willenlos in halber Ohnmacht der rohen Gewalt weichend, in allen Situationen aber die tugendhafteste, geist=vollste, berühmteste Frau von Old England.

"Ihr erinnert Euch boch, daß ich Euch von der seltsamen Buße erzählte, die unsere berüchtigte Teufels-Duţend-Bande dem Dichter Gah auserslegte? Ich habe den Berbannten gestern gesprochen und er hat mir die Bersicherung gegeben, daß der Operntext vorwärts schreite und daß es bald au der Zeit sein dürste, an die Melodieen und an die Sänger zu denken. Das Denken würde leichter sein als das Finden. Und doch war ich gestern auf dem Bege dazu. Ihr wißt, daß mich zusweilen die Laune überfällt, in der Dämmerung in unscheinbarster Reidung entlegene Straßen zu

burchftreifen. Das that ich an dem geftrigen Abend. Ein Gewitterregen hatte eben aufgehört, überall waren die Fenster geöffnet, die köstliche Luft ein= zulaffen. Da schlugen die Tone einer Mädchen= ftimme an mein Ohr. Ich blieb ftehen. Welch ein Gefang, ich hatte nie fugere Laute gehört! Das Musitstück tannte ich nicht, aber die Worte unterschied ich beutlich, fie redeten von der Flote fanftem Rlageton, ber ben Schmerz unglücklicher Liebe schildert, der Rlang schwoll empor, er ftarb bahin, wie Flotenton felber, ich fonnte nicht von ber Stelle, Ihr erinnert Euch vielleicht, daß Richts auf mich eine größere Macht ausübt als die Mufit. Es ift bann, ale öffne fich ein Schrein in meiner Seele, ju bem nur eben Dlufit ben Schlüffel, und in bem Schrein ift ein Tabernakel und Alles, was mir heilig, fteht bort: bas Bilb meiner Mutter, die Erinnerung an meinen Bater, an die Gebete und Freuden meiner Rindheit, an die unerfüllt gebliebenen Traume: - Gott jegne die Musit!

"Ich stand noch lange regungslos an die Mauern bes gegenüber liegenden Hauses gelehnt und hörte noch immer jenen Gesang, als er schon, wer weiß wie lange Zeit, verstummt war. Eine alte Magd trat eben aus dem kleinen Hause. "Wer wohnt hier?" fragte ich.

"Die Alte schien taub zu sein, ich mußte meine Frage wiederholen."

"Nun, wer anders als meine Herrin?" ant= wortete sie mürisch.

"Wie heißt sie?"

"Miß Thomas."

"Sang fie?"

"In ihrer Jugend mag sie das zuweilen gesthan haben!"

"Aber mer hat es benn eben gethan?"

"Es wird wohl der blinde Jamie, unser Aleiner, gespielt haben, oder gesungen", sagte sie mit dem Zeichen höchster Ungeduld und trippelte davon.

"Ich folgte unwillfürlich berfelben Richtung, aber daß eine Anabenftimme fo gefungen haben follte,

glaube ich nun und nimmermehr. Die schönste Knabenstimme hat ja die klare, kühle Färbung eines Morgenhimmels, und dieser Ton war der warme göttliche eines Abendhimmels im Süden. Es war eine Frau, die da sang, und ich werde diese Sänsgerin suchen! Jetzt kennt Ihr meinen neuen Lebenszweck, Godesroh. Wünscht mir sein Ersreichen.

"Noch eine Neuigkeit aus der vornehmen Welt Eures Pinsels muß ich Euch doch zum Schlusse erzählen. Lady Headly, die kleine excentrische Walerin, ist ihrem Mann davon gelausen. Das verdenkt Ihr zwar Niemand, wer den Lord kennt, aber Jeder zerbricht sich den Kopf, wohin sie sich gewendet haben mag, da Niemand ein Herzense interesse bei ihr vermuthen kann. Der Lord ersträgt sein Unglück mit Standhaftigkeit und beadssichtigt, für einige Zeit zur Zerstreuung nach dem Continent zu reisen. "Sie wird wieder da sein, wenn ich zurücksomme", sagte er mit ruhigem Lächeln, "und wir werden dann nicht mehr über

die Sache reden. Ich lasse ihr drei Monate Zeit, alle Bildersammlungen in ganz England anzusehn, denn ich schwöre Euch, es ist einzig und allein ein wenig Farbe, die sie bewog, Headlyshouse zu verlassen." — Was sagt Ihr zu solcher Toleranz eines Chemannes, theurer Freund? Ich sinde sie bewundernswerth. Daß die hübsche Frau wieder kommt, glaube ich auch, sie ist an ihre Teppiche und Spiegel und an ihr elegantes Atelier gewöhnt.

"Eine hübsche Aufführung fand vor drei Tagen in Sadlers Wells statt; Sheridan ließ nämlich im Nebensaal von einer Gesellschaft Knaben, die sich mit besonderem Stolz seine Schüler nennen, Shakespeare's Othello aufführen. Eine Menge Zuschauer hatten sich eingefunden, und unter ihnen viele aus den höchsten Ständen. Ihr hättet meine stolze Frau neben Marh Lepel und der Montagu bewundern können. Gar Mancher ward eifrig um ein Lächeln von ihr, nur ich nicht. — Ist das nicht wunderlich? um ein Lächeln von ihr zu werben! — Wehr der Mühe des Schauens

werth waren zwei andere Dinge : der Anabe nam= lich, der den Othello fpielte, und ein Madchentopf, ben ich neben einer älteren Frau entbectte, leiber erst wenige Minuten vor dem Schlug des Stückes. Manch großer Schauspieler hatte von diefem fleinen Othello lernen können. Er hatte offenbar die Lehren Chakespeare's an die Schauspieler auswendig gelernt, ba mar fein Armwerfen und fein Augenrollen, fein Aufschreien und Aluftern in einem Athemauge, der Bube fpielte den bofen Mohren mit einer wahrhaft edlen Haltung, er sprach vortrefflich und sein Mienenspiel mar zum Erstannen lebendig und richtig. In der letten Scene, wo er feine fleine Desbemona, einen ichwachen Anaben, mighandelte und tödtete, erregte er einen mahren Sturm von Beifall. Sheridan führte ihn nachher zu uns heraus, die Frauen beschenften ihn mit Naschwert, wir Undern redeten mit ihm und ftudirten mit Intereffe dies fluge Geficht mit den schönen dunkeln Augen. Ich glaube, ber Anabe wird eine große Zufunft haben.



Er heißt Garrif und ift ber Sohn eines Capitains zu Hereford. Sheridan ift fehr ftolz auf ihn.

"Mis der junge Garrif uns wieder verließ und meine Augen ihn noch mechanisch verfolgten, fah ich in einiger Entfernung jenes junge Madchen, das ich furz zuvor erspäht, am Arme ihrer Mutter, vielleicht; sie hatte sich auch nach ihm hingewandt. Meine Augen verließen sie nicht mehr. Die Linie bes Profile war mehr fesselnd als rein, zwischen den Augenbrauen ftand die erfte Andentung einer finftern Falte, jener leibenschaftliche Bug, ber mich. wenn ich ihn bei Frauenköpfen fand, oft zu Thorheiten verleitete, das dunkelblonde Saar mar un= berührt vom Buder und fiel in dichten Locken herab, die Geftalt hoch und schlant, fast noch fnospenhaft. Der Blick ber Augen mußte ent= gudend fein. 3ch hatte viel barum gegeben, wenn er mich getroffen. Es follte nicht fein. Als ich die Bergogin an den Wagen geleitet, mar die junge Unbekannte verschwunden. Und feltfam, es war mir, als ob mir die Rleine nicht zum erften Male begegnet sei, als ob ich sie schon gesehen, aber wo? Wist Ihr es nicht, Godesron? Fremd und doch vertraut erschien sie mir. Ihr seht, ich bin ein unverbesserlicher Thor und Phantast. Lebt wohl! Ich hoffe, daß ich Such in einer Woche umarmen darf! Ihr seid viel zu lange ausgesblieben für Eure Freunde, besonders für Euren vielgetreuen

Frant Belton."

## Sapitel XII.

## Baughall = Garden.

"Spielt, Musikanten! Blat, Blat! Gebt Raum! Und tangt, ihr Mäbchen, tangt! Mehr Licht, ihr Schelme!" Shatespeare's Romeo und Julie.

Lavinia's Ausbildung im Gesange machte seit jenem Abend, wo der Glanz ihrer jungen Stimme so plötzlich Alle blendete, die erstaunenswerthesten Fortschritte. Händel triumphirte. "Nun weiß ich doch, warum ich sie von allem Ansang so lieb hatte", sagte er scherzend. "Sei fleißig, Kleine, und in Zeit von einem Jahre brauchst Du Dich vor keiner Cuzzoni zu fürchten, ja vor keiner Sängerin der Welt. Ich, Georg Händel, prophezeie es Dir!" Er erlaubte seinem Schützling, dem jungen Italiener Paradisi, nur in seltenen Fällen Lavinia zu unterrichten, und der berühmte Gesange



lehrer schien sich auch nicht besonders eifrig darum zu bewerben. Sine Nebenbuhlerin seiner eifers süchtigen Freundin gleichsam schmücken zu helsen, war doch ein zu gefährliches Unternehmen, und so sehr ihn das großartige Talent des jungen Mädchens interessirte, so fürchtete er sich doch ein wenig vor der Durestanti.

"Lavinia Fenton wird mich einft in den Schatten stellen", hatte sie gesagt, "wer weiß, wer noch in einem Jahre an mich denken wird!"

Gin Feuerblick begleitete diese Worte.

"Margarita bleibt ewig die Sonne, können Sterne das Licht der Sonne verdunkeln?" lautete die Antwort.

"Schweigt, Schmeichler! Ihr feid einer ber Ersten, ber die Strahlen des Sternes bewundern wird, fangt Ihr doch jetzt schon an! Man soll später Euren Namen mit dem der Kleinen zussammen nennen und Euch als ihren Lehrer rühsmen! Ich durchschaue Euch, Ehrgeiziger!"

Es war einige Wahrheit in ihren Worten,



so heftig Paradisi dieselbe auch augenblicklich zu bestreiten versuchte.

Leidenschaftlich, wie seine Liebe für feine verführerische Landesgenossin auch war, hinderte sie ihn doch feinen Augenblick, sich heimlich zu gestehen, daß er nie eine ichonere Stimme, nie eine größere Musitbegabung gefunden, als bei diefem jungen und reizenden Mädchen. Lockend winkte ihm die Musficht, mit diefer Schülerin eine Welt in Staunen zu feten, und wenn er bennoch fich läffig zeigte in Bezug auf die ihm von Sändel zuweilen überlaffenen Unterrichtsftunden Lavinia's, so that er es, weil er die Durestanti noch liebte und alle heftigen Scenen icheute. Wie die Liebe aller altern Frauen zu einem jungern Manne hatte auch die der schönen Italienerin den Charafter einer gartlichen und doch fast wilden Gifersucht angenommen, die ben Wegenstand biefer Reigung nicht felten gerabezu erschreckte und beangstigte. Es war eine Mischung jener Innigfeit und Uneigennütigfeit ber Mutterliebe, die Alles zu opfern bereit ift, und der Gluth Elife Bolto, Die Bettler = Dper. II.

einer Frau, die anbetet und zugleich befiten will. Sie beobachtete die Beziehungen zwischen dem Beliebten und feiner Schülerin mit leidenschaftlicher Unruhe. Das Mädchen zu haffen, beren Stimme und Talent fie felbst zur Bewunderung hinriß, fträubte sich ihre Rünftlernatur, und doch ertappte fie sich beim Gedanken an Lavinia zuweilen auf Bunfchen, por deren Riedrigkeit fie erschraf. - Ermattet von einem glanzvollen, aber etwas fturmischen Liebesleben, hatte fie in der fchrantenlofen Singebung Paradifi's eine Art Frieden gefunden, feine Liebe wirkte wie ein Frühlingstag, die Gluth mar zu ertragen, es mar fein Rampf nöthig gemefen, fie zu erringen, es bedurfte nicht ber fortwähren= ben aufreibenden Unspannung aller geistigen Rräfte, fie fich zu erhalten, fie mar ba, wie eben die Sonne ba ift, und Blumen maren aufgesproßt, wie fie lange nicht in bem Bergen Marguerita's geblüht. Erft feit jenem Abend, als Lavinia's Gefang fie so in den Schatten gestellt mit jener unbekannten Arie Banbels, fühlte fich die Sangerin in alle

alten Kämpfe, in jenes Ringen und Fürchten zurückgeschleubert, von dem sie für immer ausruhen zu dürfen wähnte. Sie legte aber die Rüstung voll Unlust wieder an, und bereitete sich zum Kampfe. "Ich werde Siegerin bleiben", sagte sie sich, "aber es wird kein leichter Streit sein! — Hüte Dich, kleines Mädchen!"

Das "kleine Mädchen" hatte inzwischen keine Ahnung, wie sehr sie allmälig der Gegenstand versichiedener Aufmerksamkeiten geworden war. Sie nahm täglich ihre Singstunden, zeigte sich als die achtsamste, gehorsamste Schülerin, wenn Händel ihr Lehrmeister, und zankte sich mit dem jungen Paradisi, wenn dieser in das Unterrichtszimmer trat. An jedem Morgen sang sie bei Frau Marsgareth ihre Solseggien und an jedem Abend, den sie daheim zubrachte, hielt Pepusch eine Art Examen ab. Ihr Verkehr beschränkte sich nach wie vor auf Jamie und Elisabeth, den Orgelspieler und Nelly Thornhill, die regelmäßigen Besuche ihres geliebten Stiesvaters, John Beswif, eingeschlossen.

Magnus benahm fich gegen feine heimliche junge Braut völlig unverändert, es war, als wolle er fein feltsames Verhältniß zu dem Mädchen gefliffentlich verbergen und so tam es auch, daß weder Bepufch felber, noch Glifabeth eine Ahnung haben fonnten, welches Berfprechen hier gegeben und gefordert worden war. Er beschränkte Lavinia's gewohnte Freiheit in feiner Weise, und hatte nur, nach reiflicher Ueberlegung mit feiner Bertrauten und Bonnerin, der Frau feines alten Freundes, befchloffen, die Berlobung im nächften Winter, wo Lavinia muthmaglich als Sängerin auftreten werbe, befannt zu machen und die Sochzeit dann im Fruhjahr zu feiern. Gegen ein öffentliches Erscheinen dieses bedeutenden und wunderbar reichen Talents fich zu fträuben, dulbete einestheils weder feine Runftlernatur, noch die Gitelfeit des Mannes, der vor Allem auf Alles was er liebt und errang, ftolg fein will, und fich gern um feinen Befit beneidet fieht. -Frau Margarethe Berg war nun in Bezug auf

ihr Kind so beruhigt, als hätte sie diesen ihren Schatz in einen sichern Schrein geschlossen. Ihre lebhafte Freude an den Fortschritten des jungen Mädchens und ihre Sorglosigkeit im Vergleich zu ihrer früheren Angst und Unruhe, setzten ihren Mann und John Beswif oft in Erstaunen. Alle Klagen waren plötslich verstummt. "Woher aber diese günstige Wandlung, woher diese köstliche Windsstille?" so fragte sich heimlich Jeder der Beiden, hütete sich aber zugleich sorgfältig, ein Wort zu äußern, um den von einer wohlthätigen unbekannten Macht beschwichtigten Sturm nicht durch irgend eine Frage von Neuem hervorzurusen.

So floffen die Tage gleichmäßig hin und das junge Mädchen konnte auf einer abgelegenen Insel kaum stiller leben als in dem riesengroßen London. Sie äußerte auch nie einen Bunsch nach Abwechse-lung und erschien allezeit heiter und zufrieden; um so erstaunter war John Beswif, als ihn sein Stieffind eines Tages bei Seite zog und mit einer Unruhe, wie er sie nie an ihr bemerkt, leise

3

und zärtlich die Bitte aussprach, sie in den "New Spring-Garden" zu führen, zum nächsten großen Feste. "Wenn Ihr mich hinzusühren verlangt, guter Bater, wird es der Oheim und die Tante Euch nicht abschlagen, aber es würde den Beiden von selbst nicht in den Sinn kommen, hinzugehen, nicht einmal, wenn ich sie darum bitten würde, ich weiß das. Und ich sah noch nie so Etwas, lieber Vater, und möchte es doch so gern sehen!"

Ihre Augen baten noch mehr als die Worte, und weder der Stimme noch dem Blick Lavinia's hätte John Beswif etwas abzuschlagen vermocht. Sie war ja so jung — wie natürlich war dies Berlangen! Die beiden Pflegeältern waren auch gar zu einsiedlerisch! Das Kind mußte New Spring = Garden sehen! So versprach er denn auch sofort seinem Liebling, sie hinzuführen. "Du mußt aber noch eine Weile Geduld haben, Kind, sagte er, "wie ich höre, will der Besitzer ein großes Maskensest veranstalten und den Prinzen

- 15

fogar dazu einladen. Du wirst dann alle die Bornehmen und Reichen dort sehen!"

Das war's ja, worauf sie so innig hoffte, was sie so glühend wünschte: die Bornehmen wollte sie sehen und prüfend mustern. Seit jenem Abend im Hause des Malers Thornhill war die Seele Lavinia's nur von einem Gedanken erfüllt: von dem Berlangen, mit eigenen Augen sich zu überzeugen, ob wohl ein menschliches Angesicht zu sinden sei, das jenem geliebten Bilde gleiche, in dessen Besitz sie sich reicher dünkte, als eine Königin.

Wie tausend Mal im Lause jener langen Tage bis zu dem Festabend in dem Spring-Garden oder Bauxhall, wie man ihn jetzt nennen wollte, betrachtete sie das Medaillon, um sich immer wieder von Neuem in dies Angesicht zu versenken, das auf sie einen so wunderbaren Zauber ausübte. Das Resultat solcher Beobachtungen war aber immer und immer wieder der eine Gedanke: "es kann keine Augen mehr geben, wie diese hier, Will Hogarth hat mir ein Märchen erzählt und wird mich nachher auslachen!" Aber das sollte er doch nicht,
sie wollte schon auf ihrer Hut sein, sie wollte sich
den gepriesenen Herzog von Belton so genau ansehen, wie das Bild selber, und ihn, den Will,
dann verspotten, daß er sie zu täuschen versucht.
Sie behielt es aber für sich, dies kleine Geheimniß
zwischen sich und Hogarth, sie hatte selbst Jamie
kein Wort von jenem Ausspruch des Malers erzählt. Der arme Jamie, wie hatte sie ihn schon
beklagt, daß er das Bild nicht sehen konnte!
Wie doppelt mitleidenswerth erschien er ihr, wenn
sie daran dachte, daß wirklich ein Lebender auftauchen könnte, der diesem Vilde gliche!

Aber auch noch ein anderes Herz sehnte sich nach dem großen Fest in Bauxhall, das so viel von sich reden machte. Es war Ellen Carren, die arme Stickerin, die ihren nachbarlichen Freund, den vermeintlichen Schreiber da drüben, gebeten hatte, mit ihr, auf eine kleine Stunde nur, hin= zugehn.

"D, benkt, ich war noch nie bort", sagte sie, "und mein Bruder" — hier stockte die Rede ein Weilchen — "hat nie Zeit, und liebt auch solch Gewühl nicht, wie eben dort wohl sein mag. Es ist seltsam, ich din so alt geworden", setzte sie mit melancholischem Lächeln hinzu, "und es ist mir nie in den Sinn gekonimen, mich nach Bauxhalls Garden zu sehnen, ich weiß selber nicht, woher diese Sehnsucht so urplötzlich kommt. Und denkt, ch habe sogar den Muth, ganz heimlich, ohne Erslaubniß meines Bruders, den Gang mit Euch zu wagen. Ich hätte nie geglaubt, daß ich etwas thun könnte, ohne daß er darum wüßte. Ich verstehe mich selber nicht mehr!"

Sie war reizend, mährend fie so sprach. Eine wunderschöne Röthe färbte ihre Wangen, die Augen leuchteten, ein liebliches Lächeln theilte ihre Lippen.

Er fah fie an mit bem Blick eines Mannes,. ber fich bamit beschäftigte, die Regungen bes Frauen-

herzens zu analpfiren und nach Gutdünken zu verwenden.

Zuweilen brachte er sie in ein Gedicht, zus weilen verbrauchte er sie für seine eigene Berson, wie es ihm gerade bequem war. Diesmal trat die Versuchung mächtig an John Gah heran, sie für sich in Anspruch zu nehmen.

Der Dichter fühlte sich verlassen, er war von jeher an Frauenumgang gewöhnt, und Liebe, echte, unverfälschte Liebe weckt, wenn auch nicht allezeit Gegenliebe, so doch eine Art von Dankbarkeit, die in ihrem Ausdruck der wirklichen Liebe nahe kommt, beim Manne wenigstens. Man möchte ein zärtliches Frauenherz, das aus tiesen, sehnenden Augen uns anschaut, nicht kränken, deshalb schickt man wohl sorglos einen Blick zurück, der durch sein leidenschaftliches Funkeln zu sagen scheint: "ich liebe Dich"; scheint! denn im Grunde sagt er nur: "ich liebe Deine Augen, die mich ans beten, Deine Lippen, die mir entgegen glühen, Deine warme Hand, die sich nach der meinigen aus-

ftrect!" Aber die furzfichtigen Frauenaugen lefen nur das magifche: "ich liebe Dich", und wollen auch nie mehr lefen. Und Ellens arme lichtent= wöhnte Augen glaubten jene Bauberworte fo beutlich zu erkennen in den Blicken des armen Schreibers, ihres Freundes, und die Strahlen blendeten und entzückten fie zugleich. Und Er? - Dun er dachte fehr oft, mahrend er fie anblickte, in welcher Weise die Heldin seines Operntertes, die schöne unschuldige Polly, mohl ihrem Räuber, dem Belden von Newgate, ihre Liebe geftehen follte. -Berftreut spielte er babei mit einer langen braunen Locke, die sich aus dem Säubchen hervorgeftohlen und auf den schlanken, fast überschlanken Sals herabfiel. Mit ihrer Sand zu spielen, dazu war nie die Gelegenheit, sie waren zu fleißig, zu unermüdlich thätig, diefe Sande.

Aber gefährliche Paufen waren schon seit einigen Tagen eingetreten, mahrend des Zusammenseins der Beiben, Pausen, in denen er das Buch finken ließ und wie in Träumen verloren, stumm neben ihr sag.

Sie hielt zwar bann nicht inne mit ihrer Ar= beit - die vornehmen Bestellerinnen hatten ja fo wenig Geduld und gaben fo furge Friften aber fie beugte doch den Ropf tiefer, wie herabgebrückt burch die Schwere feines Blicks, wie eine Blume vom Sonnenftrahl, und fühlte eine brennende Gluth aus dem Bergen in die Wangen strömen. Sie warf bann wohl, nach Frauenart, eine haftige Frage, ein gleichgültiges Wort bin, fie mußte aber, wenn wirklich eine Antwort fam, ichon nicht mehr, was fie gefragt und geredet. Ruweilen nahm er auch bas Buch wieder auf und las weiter, bann ließ fie wohl die Arbeit einen Moment aus den Sanden finten und fah ihn an, jenen Mann, ber fo plotlich und verhängnißvoll in ihr einsames leben getreten, ber arm war, wie fie, und boch fo vornehm ausfah, und beffen Antlit ihr felbst schöner erschien als ihr 3bol von Schönheit: ihr Bruder Benry. Gin

Schmerz zuckte aber boch durch ihr Herz, wenn sie an Henry dachte; wie kam es nur, daß sie ihm noch kein Wort zu sagen gewagt von diesem ihrem neuen und einzigen Freunde, von den Lesesstunden und ihrem stillen Glück, von dem ganzen wunderbaren Märchen, das sie lebte.

Sie wußte es selbst nicht. So oft Henry kam, es geschah freilich immer seltener, trat sie ihm entsgegen mit dem festen Borsatz, ihm Alles zu sagen, aber ein beklemmendes Etwas schloß ihr allezeit die Lippen. Ein Kampf entstand in ihrem Schwestersherzen mit jenem neuen gewaltigen Interesse, was da aufgestanden war, und es schien ihr, als müsse Henry sich deshalb betrüben; als entzöge sie ihm etwas. "Benn er denken könnte, ich siebte ihn weniger, ich ertrüg's nicht", sagte sie sich wiedersholt, "so mag er denn lieber nie ersahren, daß ein Anderer, wenn auch nur auf Augenblicke, meine Gedanken ausfüllte." — Auf Augenblicke nur, Ellen Carren?!

Sie dachte an den "Schreiber John" vom

Morgen bis zum Abend und traumte von ihm vom Abend bis wieder jum Morgen, aber mas gahlen Stunden, Tage im Bergen und Ropfe einer Frau, die liebt? - Sefunden find es, und eine Sefunde lang meinte fich auch Ellen nur mit ihren Gedanken von henry entfernt zu haben, wenn fie fich bes Bruders erinnerte. Ellen liebte jum erften Dal, liebte mit der tiefen Dankbarfeit, mit der vielleicht eine arme Blume den Sonnenstrahl liebt, der fie endlich trifft, aber fie magte noch nicht, für das neue Gefühl einen Namen gu suchen, sie gitterte, barüber nachzudenken, sie überließ sich demfelben mit geschloffenen Augen, sie trieb auf einem Strome babin, ohne zu fragen, "wo die Fahrt zu Ende geht." Allerlei übermüthige Bünfche standen auf in ihrem Bergen, fie träumte von Freuden, an die fie feit ihrer Rindheit nie gedacht, wie 3. B. an einen gangen freien Tag mit ihm braußen im Walde, oder Gott weiß wo, verlebt an einen Abend im Baurhallgarden, an arbeitefreie Stunden, mit ihm verplaudert. Gie fing

an, sich sorgfältiger zu kleiden, sie lächelte so oft, sie trug zuweilen eine frische Blume am Busen, ja sie sang Lieder, die sie jahrelang vergessen hatte, sie sah so jung aus. Und "Er?" — Nun, er arbeitete fleißig, er schried ihre kleinen Lieder auf für diese seine Arbeit, sie waren vortrefslich zu verwenden, er bemerkte mit einer Art von stolzer Genugthuung die reizende Wandlung, die mit ihr vorging, er nahm sie hin, vielleicht danks bar, aber jedenfalls doch nur wie Hamlet die Liebe Opheliens, als ein Duft, der

"Den Augenblid verschönt - - "

Und so hatte er ihr denn vielleicht in einer Anwandlung jener Dankbarkeit, vielleicht aber auch auß eigener Sehnsucht nach einer Welt voll Glanzes, die er so schmerzlich und lange schon entbehrte, versprochen, sie nach Bauxhall zu führen, freilich mit der heimlichen Absicht, um jeden Preis dort unerkannt zu bleiben. Ellen arbeitete nun fleißiger denn je. "Ich muß vorher das Sammetkleid abliefern und fertig sticken", hatte

sie gesagt, "dann habe ich wieder ein freieres Herz, und obendrein Geld — für Henry", setzte sie leise hinzu.

Und sie zog die seinen Goldsäden durch die kostbaren Stoffe bis in die Nacht hinein, trot der schmerzenden Augen, und am Donnerstag Nachmittag konnte sie sich wirklich auf den Weg machen nach dem Westende, um ihr Kunstwerk abzuliesern. Die Bestellerin erschien zwar zur Stunde selbst, um es abzuholen, aber es war der vornehmen Zose zu unbequem gewesen, das Kleid zu tragen, und so hatte sie die Verfertigerin selber lieber mitgenommen, um es abzuliesern.

"Meine Herrin ist ein wenig heftig, ich fürchte, etwas an dem Aleide zu zerdrücken, tragt Ihr es lieber — und auch ihren Zorn", hatte sie gesagt. Und Ellen fürchtete sich nicht, geschah doch Alles für Henry! Sie mußte aber in dem vornehmen Hause wohl zwei Stunden warten, ehe man ihr das Aleid abnahm und zu der Herrin trug,

und das ift eine lange Zeit für eine Arbeiterin, bie gewohnt ift, nach Sefunden zu rechnen. End= lich rief man fie. Ueber Treppen und Gange hin, durch prächtige Sallen und Gale führte man die stannende Ellen in ein mit hochstem Lurus ausgestattetes Bemach. Die Stickerin blieb an ber Thure ftehn. Auf einem blauen Sammetpolfter lag eine reizende blonde Frau, in weiße burch= fichtige Stoffe gehüllt. Ein dunkelrother Shawl war über die Füße gebreitet. Es war Marn Level. die Hofdame der Bringeffin. In einem Seffel neben dem Ruhebette lehnte ein fo häßlicher Mann, daß Ellen bei seinem Anblick ein leises Erschrecken nicht zu bewältigen vermochte. Er bemerkte diesen Eindruck feiner Erscheinung und ein fardonisches Rächeln glitt über fein Geficht.

"Redet fanft mit bem Mabchen, fie icheint fehr empfindfam gu fein", fagte er fpottifch.

Die schöne Frau schien aber diese Bitte nicht zu hören, denn sie richtete sich auf und musterte das Mädchen vom Kopf bis zu den Füßen, ohne Sije Bolto, Die Bettler=Oper. II. 14 Ellens schüchternen Gruß zu erwidern. Wie konnten blaue Augen so eisig blicken?! Ellen begriff es nicht. Noch weniger jenen scharfen, harten Ton, der von den süßesten Tippen der Welt zu ihr drang.

"Wie konntet Ihr wagen, für mich ein so erbärmliches Muster zu sticken", sagte Mary Lepel. "Ihr werdet das Aleid wieder mitnehmen und noch einmal so viel Blumen hineinsticken. In acht Tagen müßt Ihr es aber abliefern, sonst wird man Euch Nichts bezahlen für die Arbeit. Nun geht."

"Man hat mir das Mufter angegeben, das Mylady selbst ausgewählt", wagte Ellen schüchtern zu bemerken.

"Ihr lügt, freches Geschöpf", rief die Dame heftig, "Eure Faulheit ist's, die Euch das Muster nach Belieben ändern ließ."

"Berlängert die Frift um eine Woche", ftam= melte das Mädchen, "ich habe zuweilen fo heftige Schmerzen in den Augen und fann nicht anhaltend arbeiten."

Mary Lepel zuckte die Achseln. "Ich zwinge Euch ja nicht zur Arbeit, — Ihr könnt sie hier lassen — nur verlangt nicht, daß ich Euch für Etwas bezahle, das ich so nie bestellte. Ich wünsche das Kleid in acht Tagen zu dem Fest in Bauxhall zu tragen, das ist Alles, was Euch zu wissen nöthig. Nun geht! Lord Hervey, ich bitte, lest weiter, das Gedicht Carrey's von dem "Engel der Barmherzigkeit" ist wirklich hübsch, man möchte darüber weinen."

Die Kammerfrau nahm das Aleid auf und öffnete die Thür, Ellen wandte sich noch einmal mechanisch um, als sie den Namen ihres Bruders hörte. Sinen Augenblick durchzuckte sie der Gesdanke, der stolzen Frau gegenüberzutreten und ihr zu sagen, "ich bin die Schwester des Dichsters, dessen Berse Such entzücken, seid barmherzig mit mir"; aber dieser Gedanke verslog so schnell als er gekommen. Nein, ihr Liebling,

ber in folchen Räumen täglich zu wandeln ge= wohnt war, beffen Namen jene vornehme Frau fannte, follte nicht fich feiner Schwefter schämen, ihr Schatten durfte nicht neben feiner glangenben Erscheinung stehn; er follte nie erfahren, mas ihr begegnet. "Ich werbe bas Rleid mit mir nehmen und bas Mufter verbeffern", fagte fie fanft. grußte und verließ bas Bimmer. Aber ihm. nur ihm allein wollte fie jett ihr Weh flagen, bem Freunde, ber ihr gleich ftand, ber in der Dunkelheit lebte wie fie und arbeiten mußte wie fie, beffen Gein im Schatten lag wie bas ihre, und er follte und murde fie troften, fie mußte bas. D, wie sie sich plötlich nach ihm fehnte, wie nie zuvor, wie sie nach Saufe flog, ben weiten, weiten Weg, wie fie wie erlöft aufathmete, ale fie endlich in ihrem friedlichen Stübchen anlangte. Sie eilte ans Fenfter, fie fah ihn brüben an feinem Tifche, schreibend, wie immet. Wie Retten fiel es von ihr ab. Sein Anblid allein beruhigte fie. Sollte fie ibn jest rufen? Rein, er burfte

feinen Augenblick verlieren um ihretwillen, ihm war ja die Zeit kostbar, wie ihr. Der Abend mußte ja kommen, heut nicht weniger langfam benn fonft, jene fugen Rube = und Dammer = ftunden! Faft heiter breitete fie jenes Bracht= gewand aus, um bas noch vor wenigen Stunden Thranen in ihren Augen gebrannt, fie prufte, zeichnete, mahlte, fie rollte die Goldfaben auf, ein Liedchen schwebte babei auf ihren Lippen: Ellen hatte ihren Rummer vergeffen! Dann und wann famen freilich die bojen, stechenden Augenichmerzen, fie achtete Nichts. Er war ja ba, fie brauchte nur die Augen zu erheben, fo fah fie ihn, und in acht Tagen follte fie an feinem Urm mitten unter ben Bornehmen und Reichen manbeln - vornehmer, reicher, glückfeliger als Alle! Darum lohnte fich's ichon, ein paar Nächte hindurch zu arbeiten.

Gben als sie ihre ersten Stiche machte, ritt Mary Lepel langsam durch Kensington Garden. Lord Herveh war an ihrer Seite. "Ich kann bie häßliche, kleine Stickerin noch nicht vergeffen, die vor Euch so erschrak", sagte sie zu ihrem Begleiter. "Ihr Blick erinnerte mich an Henry Carrey. Ift das nicht lächerlich?"

## XIII.

## New spring gardens.

"Das Spiel bes Lebens fieht fich heiter an, Wenn man ben fichern Schat im Bergen trägt." Schiller.

Man schrieb den siebenten Juni, Jonathan Thers, der speculative Wirth, eröffnete Bauxhall, damals noch unter dem Namen "New Springs Garben" bekannt, mit einer "Ribotto al fresco." Es war eine wunderbar schöne Sommernacht — ein Märchentraum wurde lebendig. Im farbigen Licht schwammen Bäume, Gebüsch und Blumen, während die zahllosen Lauben unerhellt geblieben waren. Unsichtbare Musikbanden spielten auf, hie und da waren Plätze abgesteckt, wo Seilztänzer ihre Künste versuchten, an anderen Stellen trieben Gaukler und Schlangenbeschwörer ihr Wesen, oder riesenstarke Männer prüften ihre

Rräfte an allerlei unglaublichen Dingen, fogar fleine Bühnen maren aufgeschlagen, auf benen ber Polichinell mit ber Colombine fein Wefen trieb. Ueberall ftanden Buden mit lodenden Gegenftanden, alle Ginne fanden Befriedigung, bie blitenden Gold= und Silbermaaren reigten nicht minder ale die ausgesuchtesten Früchte, bas feinfte Backwert, die fühlendften Getrante. Diefe Buden waren freilich auf die vornehmeren Gafte von Baurhall berechnet, für das Bolf maren dagegen große Schenkstuben eingerichtet, mo fortwährend gefocht, gebacken und gebraut murde, und gemal= tige Faffer voll Bier bem Durftigen die troftliche Aussicht eröffneten, daß er nicht ungelabt von bannen ziehen werbe. Gine ungeheuere Menschenmenge burchwogte die breiten Bange und überfluthete den grunen Rafen. Die Ariftofratie hatte fich unter bas Bolf gemischt, und es war gewiß feine Beranlaffung ba, diefe Berablaffung zu bereuen. Die bem englischen Bolte angeborene Achtung vor dem Bornehmen, Sochstehenden ließ

feine groben Excesse auffommen und verwies die ausgelaffene Luftigkeit in ihre Grenzen. Meisten trugen Dastencoftume, aber feine Dasfen, es war folch ein buntes Durcheinander, daß man fich in eine andere Welt verfett glaubte. alle Zeitalter waren vertreten, alle Trachten erichienen. Bunderschöne Frauen mandelten wie Blumen einher, Gefichter tauchten auf, jedenfalls nur bagu geschaffen, Manner für eine Beile blind gu machen gegen alle anderen, Geftalten ichlüpften por= über in leichter Umhüllung, die lebendig gewordenen antifen Statuen glichen. Much unter ben Männern fah man viele imponirende Erfcheinungen, ftolg getragene, edel geschnittene Ropfe. Die Meiften hatten sich aber in rothe ober schwarze Benezianer= Mäntel gehüllt und trugen fleine Sammetbaretts. Die Frauen der Aristofratie erschienen auch in Halbmasten von ichwarzer Bage und Spiten, leicht genug, das Antlits um fo verführerischer hindurchschimmern zu lassen, und furz genug, Mund und Kinn nicht zu verhüllen. 216 ber

Sof erichien, hatte bas Gebrange und Geschwirr seinen Söhepunkt erreicht. Der Bring von Bales. in einen ichwarzen Mantel gehüllt, die Salbmaste in ber hand, freundlich nach allen Seiten grußend, führte Mary Lepel; die Prinzeffin, feine Gemahlin. hatte sich durch allerlei kleine Listen das Recht erfauft, an dem Urme Herven's dem Baare gu folgen. Sie trug eine dichte Maste und bas Coftum der Maria Stuart; aber ihre allzu volle Geftalt und ihr ichwerfälliger Bang paßten ichlecht zu bem Bilde der ichlanken schottischen Rönigin. Sie mar glücklich, die arme Pringeffin, und unaufhörlich damit beschäftigt, ihren Begleiter bald hier, bald da zurückzuhalten, offenbar in der Absicht, die Entfernung zwischen sich selbst und dem Pringen mit der Bofdame zu vergrößern. Das Fraulein felbft trat in der Daste der Unna Bolenn auf und hatte vielleicht noch nie so verführerisch ausgesehen, als in diefem blauen Sammetfleide mit der funft= vollen Stiderei, das mühevolle Werf Ellens. Gin schwarzes Sammetbarett mit weißen Gedern bebedte das zierliche Röpfchen, gang feine goldene Locken riefelten wie Goldstaub, von Berlenschnuren burchzogen, auf die Schultern nieder. Mit sicht= barer Befriedigung lauschte fie den halblauten leidenschaftlichen Erflärungen des Bringen, dabei fand fie jedoch noch hinlängliche Minge, die ver= ichiedenen Gruppen der Borübergehenden zu muftern und ihrem hohen Begleiter fleine Bosheiten gu= zuflüftern, er fagte ihr ja ohnehin nur Dinge, die fie längft auswendig mußte. "Seht bort ben Bauberer in bem goldgestickten Mantel, ber die hochgewachsene Benetianerin am Arme führt". fagte fie eben. "Erfennt Ihr in diefen Beiden nicht die Glücklichften in London, Gir Mordaunt und Anaftafia Robinson? 3ch wette, wenn feine fleine Frau fich endlich einmal zu Tobe tangte, heirathet er wirklich feine andere, ale die Sangerin. 3ch fab die bubiche Berichmahte dagegen por wenigen Minuten mit dem wilben Dichter Richard Savage vorüberichlüpfen. Allerdinge feine Gefell= schaft, die ich mir wählen würde!"

"D ftill, schone Mary", antwortete der Prinz. "Denkt an Suren Günftling Henry Carrey. Unsere Dichter werden mehr begünftigt von Such, als sie es verdienen. Und das schlimmste ist, daß selbst Gure Liebe jene Beneidenswerthen doch nicht einmal dazu treibt, Stwas Großes zu schaffen. Wir sind dankbarer für jede uns bewiesene Gunst, holde Königin der Schönheit", setzte er leise hinzu und sah sie glühend an.

"Ihr habt wenigstens im Gefühl dieser Dantbarkeit die fernere Sorge für mich und meine Zukunft in vortreffliche Hände gelegt, mein Prinz, Lord Herven wird —"

"Holdeste, Ihr scherzt grausam, mußte ich nicht das alleinige Recht, Guer Schützer zu sein, aufgeben?! Zwingt Ihr selber mich nicht dazu? Und Herveh ist, Ihr wist es ja, der einzige Mann, auf den ich nun einmal nie eiferssüchtig zu werden vermag. Sein Reichthum wird Euch mit all dem Luxus umgeben, den Eure Schönheit und Eure Reigungen verlangen. Er

ift aber zugleich ber reichste und — ber häßlichste Mann in meinem Reiche."

"So ist er jedenfalls eine Seltenheit und wir Frauen sind nur zu geneigt, das schön zu finden, was selten", lächelte sie spöttisch.

Er ichien ihre Worte nicht zu hören, fondern fuhr erregt fort: "Ich war eifersüchtig, mahn= sinnig eifersüchtig auf henry Carren, jest will ich's Euch nur gestehen. Der eitle Schwarmer mit den duftern Augen glaubte fich wirklich im Befite Eures Bergens, und es gab eine Beit, wo ich Euch allen Ernftes, in Bezug auf ihn, mißtraute, Mary. Sprecht, wir find jett unbelauscht, seid ehrlich gegen mich, hat wirklich Benry Carren mein Bild nie, fei es auch nur auf einen Augenblick, in Eurem Bergen verbrängt? Darf sich ber fede Dichter auch nur ber fleinsten Gunftbezeugung von Guch rühmen? Sprecht, gefteht es mir ohne Furcht, ich beschwöre Guch!"

Die schöne Sofdame senkte unruhig die Augen.

"Wer hat Euch mit der Würde eines Beicht= vaters betraut?" fragte sie dann, schalkhaft zu ihm aufsehend.

"Wenn es nun Herven selber wäre?" ant= wortete er.

"Wie breist und unwürdig von meinem Berlobten, Eurer Hoheit das Amt eines Spions anzutragen."

Der Ton, mit dem diese Worte gesprochen wurden, war trog allen Zornes unsicher.

"Wollt Ihr mir bei nächster Gelegenheit den Beweis liefern, Mary, daß Euch an Henry Carrey nie mehr lag, als an irgend einem andern Eurer zahllosen Anbeter in der Ferne? Darf ich Lord Herveh beruhigen? Und mein eignes Herz auch, schöne Trenlose? Oder wär't Ihr vielleicht wirkslich einmal geneigt gewesen, den Dichtertraum zu erfüllen und als Weib in der Hütte des Poeten zu schalten und zu walten! — Mary Lepel mit ihren Sammetroben und Spitzen, Diamanten und Atlasschuhen, mit ihrem Gefolge von Dienern und



Sclaven, Henry Carrey's Chefrau. Was meint 3hr dazu? Hättet Ihr den Muth?!"

"Wenn Ihr und Herveh mich länger in dieser Weise qualt, mache ich Euch für die Folgen versantwortlich. Gine gelangweilte Frau ist zu allen Extravaganzen aufgelegt, das vergeßt nicht, mein Brinz, und Ihr —"

"Langweilt mich jetzt, ich weiß es. Aber ich mußte einmal reden, Henry Carren und Ihr habt mich lange genug gequält, und wenn Herven ahnte, daß Ihr jenen übermüthigen Burschen jes mals besser behandelt habt, als Euren Diener, der Euch den Wagenschlag öffnen und das Pferd bringen darf, so würde er trotz seiner Liebe zu Euch sich zur Stunde losreißen. Ich wollte, ich könnte das auch, böse Zauberin. Ich glaube aber, daß ich in Euren Banden bleiben müßte, selbst wenn Ihr hundert Carren's geliebt!"

"Genug von diesen Thorheiten, mein Prinz. Am siebenzehnten Juli ist mein Hochzeitstag und zwar nicht mit Henry Carren. Habt Ihr das

vergeffen? Und nun weg mit diefer Miene, halb Born, halb Bergweiflung, theurer Bring, fie fteht Euch wirklich schlecht! Nehmt Guch ein Beispiel an Lord Scadly, der in feinem feuerfarbenen Coftum fo fiegesbewußt baberichreitet, und boch hatte er mahrlich Beranlassung, verzweifelt auszusehen, seine Frau lief ihm davon! 3ch habe es noch nicht so weit gebracht, meinen Beinigern au entrinnen - leider. Seht, ba fommt die Montagu als geschmacklose Ophelia und Bope als Polonius an ihrer Seite. Db fie einen Hamlet fucht? - Ihr wift doch, daß fie ihrem Freunde Bope, jum Dant für taufend Qualereien, bas prächtige Bortrait ichentte, bas Gir Gobefron Aneller von ihr gemalt? Ich wette, in dem schönen Costum der Frau Fluth steckt Ritty Queensburg, denn der schwarze Bring an ihrer Seite, ber fo eifrig ju ihr fpricht, ift Diemand anders, als Chefterfield. Und mo follte ber fein, wenn nicht bei ihr? Und wie strahlend Chefter= field, als schwarzer Bring, zu ihr spricht. 3ch

wette, der Herzog, ihr Mann, treibt sich mit seinem Kammerdiener und dem Lord Worthlet in den Schenkstuben unter dem Bolke umber, und hat vergessen, daß er eine Frau besitzt, die eine Königin zu sein verdiente. Die Herzogin von Belton und ein stattlicher Cavalier solgen der schönen Kitth auf dem Fuße. Ach, es ist Sir Godefroh Kneller, sieht er nicht aus, wie ein lebendig gewordener Ban Ohk selber? Er war lange Zeit auf Reisen, ist's nicht so?"

Ehe der Prinz diese Frag= und Redesluth zu beantworten vermochte, wurde er von den Ankomsmenden begrüßt. Man nahm auf den Bänken für einige Augenblicke Platz, lüftete die Masken und ließ den bunten Strom an sich vorüberziehen. Leichtes Geplauder, neckische Fragen und Antworten schwirrten auf und ab. Die Costüme wurden bestrittelt, kleine, wohl berechnete Schmeicheleien, halb verhüllte, kecke Scherze ausgetheilt und empfangen. Die Cavaliere boten ihren Damen Früchte und Naschwerk an, man gab und nahm zwanglos und Eise Potto, Die BettlersDper. II.

heiter. Plötlich fagte Chefterfield: "Da ift Henry Carren! Wie bleich der gute Junge aussieht und wie einsam und traurig er einherschlendert. Ist's erlaubt, ihn herbeizurufen?"

Der Bring nicte. Ginen Augenblick mar's. als ob eine Blaffe über das Geficht feiner ichonen Freundin floge, fie machte eine leichte abwehrende Bewegung, aber ber Ton ihrer Stimme lautete boch gar zu unbefangen, als fie den Berantretenden jest willkommen hieß. Ach, wie wenig verftand er bagegen fich zu beherrichen und zusammenzuraffen. Blaffe und Gluth wechselten auf feinen Bangen, die Augen leuchteten und hingen an ber angebeteten, fo lange entbehrten Beliebten mit einem Ausbruck, vor beffen Leibenschaft fie erichraf. Sier galt es, um jeden Breis zu bampfen, niederzuhalten. Mit fühlem Lächeln winkte fie ihn zu fich heran und fragte leichthin und ihn boch bedeutsam ansehend: "feid 3hr fleißig ge= mefen, Benry Carren ?"

"Nein, denn ich sah die Sonne nicht", ant= wortete er leife.

Sie lachte übermüthig und wendete nun die Augen von ihm. "Das find Phrasen", sagte fie laut und nachlässig, "beweift die Wahrheit, dichtet zur Stelle, löst endlich Eure Aufgabe!"

"Sagt mir den Tag, an bem ich Euch wiedersehen darf", flüsterte er außer sich mit funkelndem Blick.

"Heut in einem Monat!" rief ber Pring, ber nahe genug ftand, biefe Worte zu hören.

Marh Lepel warf bem Sprecher einen vorswurfsvollen Blick zu. Henry Carrey verbeugte sich vor dem Prinzen, der ihm traulich die Hand auf die Schulter legte.

"Es ware mir lieber, Ihr tamt einen Tag fpater", bemertte fie nach einer fleinen Baufe gögernb.

"Ihr habt nie erfahren, wie lang ein Tag ist", lautete die düstere Antwort.

Der Pring lächelte spöttisch. Dies Lächeln reizte fie.

"Nun wohl, so kommt den siebenzehnten Juli, Ihr wollt es so!"

"Ich danke Euch. Und nun noch eine Bitte, gebt mir ein Thema! Jetzt zur Stelle! Und wenn Ihr nach der eben ertheilten Erlaubniß verslangt, daß ich eine ausgelöschte Kohle befinge, ich will ein Lied dichten, von dem ganz London reden soll."

"Nein, für solche schlechte Dinge sollt Ihr Eure Leier nicht stimmen, ich will Euch ein Thema geben, das des größten Dichters würdig, besingt unsern Herrn, den König."

"Aber erfindet auch gleich eine Melodie dazu, laßt Euch meinetwegen von irgend einem Musiskanten helfen, aber gesungen muß es gleich werben, wenn Ihr es bringt!" sagte der Prinz.

Henry Carrey schien diese Worte nicht zu hören.

Er trat rasch dicht an die Dame seines Herzens heran. "Und mein Lohn?" fragte er ganz leise und senkte seine, mit dem Glanze eines erwar= tungs trunkenen Glücks gefüllten Augen tief in die ihrigen. Sie antwortete nicht, dieser Blick verwirrte sie. Aber er schien beglückt durch dies Erröthen und Zittern. "Auf Wiedersehn!" flüsterte er, ohne auf eine Antwort zu warten, trat zurück, verbeugte sich vor dem Prinzen und nach einem flüchtigen Gruße für die Uebrigen verließ er die Gesellschaft und verlor sich unter der Menge. —

Fast am entgegengesetzen Ende des Gartens hatte sich zu derselben Zeit eine ganz andere Gruppe zusammengesunden. Thornhill, der alte Maler, mit seiner Tochter, der Schenkwirth Bes-wik, Lavinia und der Doctor Pepusch drängten sich durch das Gewühl der piquanten Gestalten aus dem Bolk. Da sah man heitere Gesichter, wenig Masken, nirgends die verhüllende Larve, das war das alleinige Recht der Bornehmen, aber aufstallende Anzüge, wunderliche Farbenzusammensstellungen. William Hogarth mit seinen Gesährten trieb sich, ohne dis jetzt seine Freunde erblickt zu haben, unter allerlei derben Scherzen zwischen den

Frauen und Madchen umber und ichalt nur gu= weilen feinen jungen Begleiter feiner munderlichen Brüderie willen. Dit bem argerlichsten Gesicht von der Welt pflegte nämlich der Jüngling ihn bei all bergleichen kleinen Extravagangen am Arm ju gerren, zuweilen jog er ihn geradezu fort, mo es fich um nichts Geringeres handelte, als um einen Ruß auf eine frische Wange. William Hogarth murbe endlich ungeduldig, schüttelte ihn von fich und nannte ihn einen unerträglichen Narren: aber das half ihm wenig, er folgte ihm boch auf Schritt und Tritt. Eben, bei einer Biegung bes Weges, fand fich aber ber Maler ben ernften Augen Rellys gegenüber, an beren Arm Lavinia hing, blühend wie eine Rose, in der anmuthigen Tracht einer Zigennerin. Gar manche Sand streckte fich bem reizenden Geschöpf entgegen, fie hatte für Jeden einen freundlichen Spruch, einen harmlofen Scherz bereit. Gin Sauch von Röthe flog über die Stirn Hogarthe, ale er die Madchen begrußte, bann neigte er fich zu Lavinia und flüsterte: "Ich habe mit Relly zu reden. Seid dankbar, Kleine, für den Ring zu Eurem Bilde, den ich doch so geschickt zusammenschmiedete, wie der beste Goldschmied. Ueberlaßt mir dafür Euren Platz, mein junger Gefährte wird glücklich sein, Euch eine Weile führen zu dürfen."

"Ich wiffte nicht, daß ich Euch so viel Dank schuldete", antwortete Lavinia mit einem aller- liebsten Schmollen. "Den Ring habt Ihr mir zwar leidlich gemacht, aber Ihr habt mich belogen. Seit drei Stunden laufen wir hier herum und suchen einen Jemand, der eben diesem Bilde ähn- lich sein soll."

"Mein junger Gefährte will den Herzog von Belton noch vor einer Stunde gesehen haben, ich wette, daß er noch da ist, wo er ihn fand, und daß Ihr ihn sehen werdet, wenn Ihr Euch seiner Führung überlaßt. Ihr sindet ihn sicher, noch ehe wir ein Viertelstündchen älter."

Lavinia hatte schon ihren Arm aus dem Nellh's gezogen und war stehn geblieben, um sich nach

bem Begleiter umzusehen, als William Hogarth sich bereits in seiner unwiderstehlichen Art der Tochter des Malers bemächtigte. Jener näherte sich Lavinia, die auf ihn wartete, nur langsam, das junge Mädchen sah ihn an und erschraf über den Ausdruck von Angst und Schmerz, der das feine Gesicht jetzt entstellte. "Wollt Ihr mich eine Weile begleiten?" fragte sie zögernd, "ich möchte gern die Seiltänzer in der großen Bude drüben schen, oder — seid Ihr etwa frank?"

Haftig zog er ihren Arm in den seinen. "Nein, nein! Kommt nur fort von hier", flüsterte er ersregt, "ich bringe Euch bald wieder zu Eurem Bater, nur jetzt laßt uns in den nächsten Seitenweg biegen. Will Hogarth, Ihr findet uns bei den Seiltänzern; sagt das dem Bater meiner Dame", fügte er lauter hinzu, zu diesem gewendet.

Und das junge Madchen fast gewaltsam mit sich fortreißend, stürzte er sich mit ihr in das dichteste Gewühl eines matt beleuchteten Seitenweges. Erst als die gedrängte Menschenmenge und die tiefen Schatten der Bäume kein klares Unterscheiden der einzelnen Gestalten zuließ, wurde der Schritt des jungen Mannes langsamer, sein Athem ruhiger.

"Wenn es Euch recht ift, biegen wir nicht in jene große Allee ein, sondern gehen auf einem Umwege zu den Seiltänzern; ich bin sicher, dann jener
Person nicht wieder zu begegnen, deren Anblick mich
vorhin so sehr erschreckte. Solltet Ihr aber irgendwo
einen großen Mann erblicken, vom Kopf bis zum
Fuß in seuerfarbene Seide gekleidet, so bitte ich
Euch, es mir sofort zu sagen, ich habe einige
Ursache, ihn zu meiden", setzte er mit unsicherer
Stimme hinzu.

Lavinia gab die gewünschte Bersicherung und friedlich wandelten Beide weiter, einige oberstächsliche Redensarten wechselnd, bis dicht an dem Platze der Seiltänzer der junge Maler plötzlich stehen blieb und seine Gefährtin fragte: "Glaubt Ihr, daß Will Hogarth Relly Thornton liebt?"

"Nein, aber ich glaube, daß sie ihn lieber hat als alle Menschen der Welt, wenn sie sich auch hundertmal stellt, als könne sie ihn nicht ausstehen. Ich begreise das nicht, denn ich könnte mir Nichts aus Will Hogarth machen, er hat eine viel zu dicke Nase und schwarze Augen, und Männer mit schwarzen Augen kann ich nun einmal nicht leiden. Magnus hat auch schwarze Augen."

"Ber ift Magnus?" fragte ihr Begleiter ungewöhnlich freundlich.

"Der Orgelfpieler von St. Giles."

Gine kleine Paufe trat ein. Dann fragte ber junge Maler wieder:

"Glaubt Ihr im Ernfte nicht, daß er fie heirathen wird, die Relly."

"Der Magnus?"

"Mein, Hogarth!"

"Das glaube ich boch!"

"Großer Gott, welch Geschwät! Sabt Ihr mir boch eben versichert, daß er fie nicht liebe!" rief der junge Maler mit den Zeichen lebhafter Ungedulb.

"Aber man heirathet doch nicht gerade den oder die, die man liebt?" lachte Cavinia heiter. "Würde ich denn sonst —"

Bier ftodte fie, ein Befühl von Scham und Trauer verschloß, ihr die Lippen. Noch nie war ihre Berlobung ihr fo feltfam erschienen, als in biefem Augenblicf. Gin beflemmendes Gefühl legte fich auf ihre Bruft, ihre Augen füllten fich mit Thranen. Gie mertte faum, wie ihr Begleiter fie in ben Circus jog, und die Geftalt ber luftigen Tängerin, die eben auf einem schwanten Seile ihre gewagten Springe unternahm, und die fie fonft in die lebhaftefte Aufregung verfett haben würde, erschien ihr wie durch einen Rebelschleier und kaum des Unsehens werth. Da plotlich, taum brei Schritte von ihr entfernt, neben bem Eingang, tauchte die hohe Geftalt eines Mannes in fremder und doch bekannter Tracht vor ihr auf. Wo hatte fie nur diefen blauen Sammet mit silbernen Stidereien gesehen? wo biefes reiche Spitentuch, daß lofe um den Sals gefchlungen in zwei geftickten langen Enden herabfiel, wo dieje breiten Spitzenmanschetten, die die schönste Männer= hand frei ließen. Der Fremde trug eine forg= fältig gepuberte Berrucke und hatte bas Beficht nach ber entgegengesetten Seite bes Circus ge= mandt. Eben jett schaute er fich langfam um. Lavinia's Blick begegnete zwei burchbringenben blauen Augen. Alles Blut ftoctte in ihren Abern, und ber Athem in ihrer Bruft - fie ftarrte ihr lebendig gewordenes, geliebtes Bilbnif an: wirkliche Graf Königsmark stand vor ihr. Nur einen Augenblick aber mahrte bies Anschauen und Staunen, bann brehte fich Alles vor den Augen bes jungen Mädchens, wie in wilbem Tange flogen alle Geftalten an ihr vorüber, fie griff mit ber fleinen Sand, um fich zu halten, in die leere, bann mar es, als ob fie ben Boden unter ihren Fugen schwinden fühlte und auf Bolfen schwebte, und endlich empfand, dachte und

wußte sie nichts mehr. — Sie erwachte von einer sanften Bewegung, man ließ sie auf eine Rasensbank nieder und lehnte sie mit dem Rücken vorssichtig an einen Baumstamm. "Ich werde frisches Wasser holen", hörte sie wie aus weiter Ferne die Stimme des jungen Malers sagen. Dann schlug sie die Augen auf. Graf Königsmark saß neben ihr, ihre Hände in den seinigen haltend und mit dem Ausdruck höchster Besorgniß in ihr Gesicht blickend.

"Ift Euch ein wenig besser?" fragte eine weiche Männerstimme, "die Hitze hat Euch gewiß ohnmächtig gemacht. Eure Gefährtin, ich wollte sagen, Guer Gefährte", setzte er seltsam lächelnd hinzu, "wollte frisches Wasser holen für Euch. Hier sind wir geborgen, hierher verirrt sich selten ein Fuß, und vom Lärm hört Ihr auch nicht viel mehr, als ein fernes, dumpfes Brausen, nicht wahr?"

Sie wußte nicht, was er gesagt hatte und antwortete beshalb auch nicht, fie hatte nur ben

Ton seiner Stimme gehört. Wie Traum lag es auf ihren Augenlidern, wie Traum auf ihrem Herzen. Der Mondschein siel kalt auf sein Gessicht, es schien ihr bleich und geisterhaft. Es war Alles wie ein Märchen. "Seid Ihr wirklich der Graf Königsmark?" fragte sie endlich ganz leise.

Er lächelte. "Seid Ihr etwa eine verkleibete Sophie Dorothea? Aber, wer Ihr auch sein mögt, Ihr müßt mir gestatten, Euer Bewunderer zu sein."

Statt der Antwort zog fie das fleine Medailson hervor und verglich es im hellen Mondlicht mit dem Gesicht des Mannes neben ihr. Es glich ihm fast Zug um Zug, nur die lebendigen Augen sagten viel, viel mehr, als die gemalten.

"Seht, fo tenne ich Euch feit lange!" fagte fie ruhig und hielt ihm das Medaillon entgegen.

Er nahm es aus ihrer Hand. "Glücklicher Königsmark, bu wurdest geliebt bis in ben Tod."

"Und Ihr werbet geliebt werben bis ans Enbe ber Emigfeit, bas fagt Guch bie Zingara",

antwortete da Lavinia, und eine Purpurgluth stieg in ihre Wangen, und helle Gluthen schlugen aus ihren Augen.

"Gott segne Such für diese Prophezeihung, reizende Zigeunerin", antwortete er mit tiesem Ernst. "Redet weiter, holde Zukunstsverkünderin, wer ist es, die mich so lieben will? Hat sie Eure Augen, dann werde, ich ihr auch ewig treu bleiben."

Sine wunderbare Empfindung überfluthete das Herz Lavinia's. Es war ihr, als ob sie niederschieen sollte vor ihm, und ihm Herz, Seele und Leben zu Füßen legen, gleichviel, was er damit beginne. Ein neues Licht brach herein und besleuchtete die Welt, sie schien ihr plötslich eine andere. War das noch dieselbe Erde? War sie selbst noch die Lavinia vom vergangenen Tage? Hatte sie denn geträumt, oder tief, tief geschlasen bis zur Stunde? Sie sah ihn wieder und wieder an, ohne ein Wort zu reden. Er sprach auch nicht mehr, es war etwas in dem Blick

bieser Mädchenaugen, das ihn berauschte, das ihm noch nie in Frauenaugen begegnet, etwas, das ihn an seine Mutter erinnerte. Das junge Mädchen erschien ihm plötzlich in einer seltsamen Berklärung, noch keinen Augenblick hatte er einem andern Beibe gegenüber diese Scheu und diese Bezauberung empfunden. Die Reinheit ihres ganzen Wesens hing wie ein blendender Schleier über ihr, er hätte ihre Hand, selbst ihr Gewand nicht mehr zu berühren gewagt.

Da brangen verworrene Laute in diese seltssame und gefährliche Stille, da nahten Schritte, man rief den Namen Lavinia. Ob sie ihn hörte? Sie regte sich nicht, aber jene Todtenblässe übersog wieder ihr Gesicht, wie vor der Ohnmacht. Langsam wendete sie den Kopf, sie erblickte die Gestalten ihres Baters und des alten Musiksmeisters Pepusch. Beiden voraus aber eilte, mit allen Zeichen höchster Aufregung, der Orgelspieler Magnus. Er stürzte auf seine Braut zu und ergriff ihre Hand, zugleich einen Blick voll Zorn

auf den Mann an ihrer Seite werfend. "Wie fommt Ihr hierher, Lavinia?" fragte er mit bebender Stimme. Sie entzog sich ihm aber hastig, stand auf und trat ihrem Vater entgegen. Beide Arme wie zur Rettung um seinen Hals schlingend, lehnte sie ihren Kopf an seine Brust und brach in Thränen aus. John Beswif begrüßte seinen wohlbekannten Gast mit einem ernsten Gesicht.

"Seid Ihr mit der jungen Dame verwandt, John Beswit?" fragte der Herzog erstaunt.

"Ja", lautete die nicht fehr freundlich ge= gebene Antwort.

"So hütet sie wohl, sie war von der Hitze im Circus ohnmächtig geworden und hat sich kaum erholt", fuhr er fort. Dann wendete er sich zu Lavinia. "Lebt wohl, wir sehen uns wieder", sagte er, zu ihr herab geneigt, mit ruhiger Zuversicht, unbekümmert um die beiden Zuhörer, verbeugte sich, wie vor einer Prinzessin und ging, die Uebrigen slüchtig grüßend, quer

Elije Bolto, Die Bettler Dper, II. 16

über ben Rafen hin, ohne fich umzuschauen, wo er balb zwischen ben Bäumen verschwand.

"Beißt Du, unter wessen Schutz Dich ber leichts finnige Bursche, ber Gehülfe Hogarths, gelassen hat?" fragte Beswif mit sanftem Borwurf, das Antlitz seines Kindes emporhebend.

"Ja, unter bem bes Herzogs von Belton." "Sie fennt ihn!" rief Magnus mit Erstaunen.

"Ich setze aber meinen Kopf zum Pfande, daß sie ihn dennoch in dieser Stunde zum ersten Wale sah", sagte Pepusch ungeduldig. "Ich kenne mein Pflegekind! Und bann, alter Freund, was geht's Euch an?"

"Will Hogarth hatte ihn mir beschrieben und sein Gefährte ihn mir gezeigt", antwortete Lavinia stolz. "Was ist denn mit ihm?"

"Nun, er ist eben ber berüchtigtste Büstling in ganz London, und der schlechteste Shemann unter der Sonne", entgegnete der Orgelspieler. "Ist das noch nicht des Schlimmen genug für das Ohr eines Mädchens?"

"Laßt uns die Andern aufsuchen", fiel Besmit ein, den Arm seiner Tochter in den seinen ziehend.

"Nein, wir wollen nach Sause gehen, ich bin tobtmube", sagte fie mit erlöschender Stimme.

Diese "Undern" hätte man auch wohl schwerslich so leicht gesunden. Will Hogarth hatte sich nämlich mit Nelly, die sich vergebens von ihm loszumachen strebte, in den dichtesten Menschenschwarm begeben, wohin der alte Thornton den Beiden zu folgen gar bald aufgab. Mit Will ging eine Beränderung vor. Er war plöglich des wüsten, zwecklosen Treibens und des einsiedlerischen Lebens müde. Je länger er die Hand des spröben Mädchens auf seinem Arme fühlte, je einsilbiger Nelly war, je stolzer sie that, desto größere Luft verspürte er, dies Herz zu besiegen.

Roch nie war es ihm eingefallen, wie hübsch es fein muffe, wenn babeim in den Zimmern neben seiner Malerstube ein freundliches Weib Ordnung hielte, wenn bas Effen punktlich und schmackhaft hergerichtet auf dem Tifche ftande, und am Abend eine Frauengestalt den Plat in bem zweiten Seffel neben bem Ramine ausfüllte. Etwas schöner als die dunkle Relly hatte fie freilich sein können, jene Geftalt, - Will liebte als Maler die Schönheit über Alles - aber wenn Relly ihre Augen auf ihn richtete, tam fie ihm bennoch schöner vor, ale die reizendste Frau, die er je gesehen. Und bann mar ihre Stimme fo wunderbar befänftigend - fanfte Stimmen hatten immer einen großen Eindruck auf ihn gemacht. Er mußte jett fo oft baran benten, daß fie als fleines Madchen doch erstaunlich viel für ihn gethan, und daß sie also als Frau gewiß noch mehr für ihn thun würde, daß es überhaupt Thorheit sei, ohne Frau zu leben. Wie viel angenehmer mar es wohl, eine Frau daheim

fonder Mühe und Beschwer zu füffen, wann es ihm eben beliebte, als hier in bem Be= brange fich mit Noth und Unftrengung einen flüch= tigen Ruß zu ftehlen. - In jedem Mannerherzen ftehen zu einer beftimmten Zeit, ale Refultat verschiedenster Erfahrungen, bald früher, bald später berartige Ueberlegungen auf und die Frau, die bann nur einigermaßen geschickt dem Refleftirenden in den Weg tritt, hat ihn gewonnen. Jeder Mann fehnt fich einmal nach einer geregelten Bauslich= feit, um - fich auszuruhen, und jede leidlich angenehme Frau, die eben an ihm vorüberftreift, icheint ihm dazu geschaffen, bas Rubetiffen unter fein mudes Saupt zu ichieben. Dies ift Die Erklärung für manche wunderliche Che, für manches Borliebnehmen eines fonft fo anspruchsvollen Mannes; ob diefe Erflärung aber den Frauen gefallen wird, bezweifle ich. Uebrigens haben wir jum Glück ein Theilchen Gitelfeit und - Boefie genug, um boch ftets an einen "Bug bes Bergens" gu glauben bei der Liebesbewerbung eines Mannes.

Auch die Profaischste von une wickelt berartige Unnäherungen in bas Mäntelchen der Liebe und bedt ben Schleier ber Romantif barüber. Wir glauben immer, wenigstens mahrend des Moments der Erklärung, um unferer felbft millen gemählt zu werden. - Wenn Relly Thornton die plötliche und etwas fturmische Liebeserklärung Hogarthe an jenem Abend zurückgewiesen hatte, fo geschah dies nur, weil er eben den Zeitpunkt ichlecht gewählt hatte, und weil Undere hatten glauben können, daß er sich aus einer aufwallenden Dankbarkeitsempfindung mit ihr verlobt habe. Es war also gewissermaßen ein Formfehler begangen worden in diefer Angelegenheit, und gegen bergleichen Dinge ift eine echte Frau empfindlicher als - gegen Bergensfehler. Melly hatte ja längft gefühlt, daß Will Hogarth, feines regellofen Lebens fatt, nach feiner anderen Sand greifen würde, als nach der, die ihm fo manches Mal ein Lieblings= gericht bereitet, - bag er es aber nun endlich in einer fo tappischen Beife, fast vor Aller Augen.

that, mußte bestraft werden. Deswegen wies fie ihn damale, ale er ihr jenen Liebesdienft bes Rindes nachträglich in enthusiaftischer Weise banten wollte, fo ichroff gurud, und verläugnete die Befühle ihres eigenen Bergens. Bahrend fie jedoch jett mit ihm durch die labyrinthischen Bange des New Spring-Garden schlenderte und seinen Reden laufchte, mar fie ichon auf bem beften Wege, diefe Schroffheit zu bereuen. - Benry Carren mar es, der fich fpater für wenige Augenblicke gu ihnen gefellte, unruhiger und aufgeregter als je. Thornton nahm aber feinen Urm: "Ihr feib bas migvergnügtefte Geficht in dem gangen Garten, benke ich", fagte ber alte Maler, "kommt, ich muß Euch einige Schnurren ergablen und ein paar hübsche Mädchen zeigen!" Ein trauriges Lächeln zudte über das Geficht des Dichters, aber er fträubte fich nicht und schritt neben feinem heitern Gefährten her, zerftreut dem harmlofen Geplauder laufchend. In diefem Augenblicke mar es, daß fich ein Mann in ber Tracht eines Bankelfangers

aus den Zeiten William Chakespeare's, die Salbmaste vor bem Geficht, vorbeidrängte. Un feinem Urm hing eine garte Frauengeftalt in einfacher Rleidung, ein geftictes Sammethanbchen, wie es Maria Stuart getragen, umichloß das feine bleiche Geficht. Welch ein fanftes, gart geröthetes Untlit! Aus den großen verschleierten Augen strahlte Freude, die Lippen lächelten. Es war Ellen am Urme ihres Freundes, des vermeintlichen armen Schreibers. Sie fah den Bruder nicht - und seine Augen schauten vor sich bin mit bem Ausbruck eines Abmefenden. Fast streifte ihn ihr Rleid. Der alte Thornton rief: "Sieh, welch ein vornehmes Geficht!" - aber dies Geficht par ichon nicht mehr fichtbar und Bruder und Schwifter bereits durch die mogende Menge auseinandergedrängt. Biel, viel fpater geschah es, bag Ellen zusammenzuctte und hochaufathmend stehen blieb.

"Was ist's?" fragte John Gah, besorgt zu ihr niederblickend.

"Seht dort die Dame im blauen Sammetfleide — sie ist's, für die ich arbeiten mußte! Wie mag sie heißen?"

"Das ift die Hofdame der Prinzessin, die schöne Mary Lepel", sautete die Antwort, "sie ist eben so kaltherzig wie schön. — Biele Herzen hat sie verwundet, am tiefsten, fürchte ich aber, das Herz eines armen Jungen, eines Dichters, des Henry Carrey, hörte ich sagen. Er liebt sie, aber sie achtet ihn geringer als den Saum ihrer Schleppe, die den Boden fegt."

War das noch der glänzende Garten mit all seinen geschmückten Gestalten, mit seinen Strömen von Licht und seiner fröhlichen Musik, den Ellen jetzt sah? — War es nicht ein Platz voll Moder und Grauen, wo schauerliche Gespenster ihr Wesen trieben? — Sie hätte laut aufschreien mögen in ihrer Angst und ihrem Jammer, aber sie preste die seinen Lippen zusammen und nur Gott hörte den Wehruf ihres Herzens. Schwer hing sie an dem Arme ihres Führers. Die Männer und

Frauen zogen an ihr vorüber, sie achtete es nicht. Ein Gedanke nur war es, der sie erfüllte: ihren armen betrogenen Bruder zu sehen, — mit ihm zu reden. — Aber wo war er?! Wie sollte sie ihn erreichen? Hatte sie ihn nicht selber fortgetrieben? In dem großen London ihn suchen zu wollen, wäre Wahnsinn gewesen.

"Seid Ihr mude?" fragte John Gan.

"Glend — ich muß heimtehren", flüfterte fie, fich gewaltsam zusammenraffend.

"Kennt Ihr den Carren?" fragte sie dann plöglich und blieb stehen.

"Ich hörte nur von ihm reden", lautete die ruhige Antwort.

Nicht lange darauf — das Gewiihl der Gesftalten wurde immer lebhafter, immer unentwirtsbarer der Menschenknäuel — begegneten sie einer hohen prächtigen Nännererscheinung. Ein edles, stolzes Gesicht schaute aus dem Rahmen einer gewaltigen Perrücke, blitzende, gebietende Augen streisten das Antlitz Ellens. Der Fremde fragte

John Gan in einem etwas wunderlichen Englisch nach bem Ausgange des Gartens.

"War das der König?" fragte das Mädchen scheu und entzückt zugleich ihren Führer.

Er lächelte. "Gine Art König allerdings", antwortete er, "das war der deutsche Musikmeister Georg Händel, der alle englischen Musiker eifersuchtig macht, weil er die schönsten und stol= zesten Welodieen erfindet."

"Wie gut sah er aus und wie wunderschön! Ich glaube, sein Gesicht kann man nie vergessen, wenn man es einmal gesehen! — Ihr wißt, wie furchtsam ich bin, aber trotz seiner stolzen Haltung und seiner ernsten Stirn könnte ich, glaube ich, mit ihm ohne Scheu reden. Wenn wir ihm doch noch einmal begegneten!" —

Das geschah aber nicht, nach langem Mühen, ben Ausgang zu erreichen und nach vielem Frregehen verließen sie endlich den Garten. Die Nacht war schwül. Der Duft der Linden erfüllte weithin die Luft mit seinem betäubenden Aroma. Schweigend

manderten fie weiter. Mehr und mehr verhallte bas verworrene Getofe ber Menschenstimmen, die Klänge ber Musik, stiller wurde es - und in ben Bebuifchen, an benen fie vorbeiftreiften, fchlug schon hin und wieder eine Nachtigall, die sich vor bem wüften garm geflüchtet. Die Stragen maren wie ausgestorben. Ellen mar zu Muthe, als mare fie allein in der Welt, allein mit ihm, der ihr ben Bruder fuchen helfen wolle. Sie hatte jest Meilen weit mandern fonnen ohne zu ermuden, geftütt auf feinen Urm. Gie rebeten fein Wort mit einander, nur bann und wann fühlte bas Mädchen ihre Sand an ein heftig flopfendes Berg gedrückt. Beraufchende Traume famen über fie: Benry, der Geliebte, mar ja gefunden, Benry wartete daheim auf fie und ihn - ben theuren Mann - ihren Gatten. Er ftand ichon ungebuldig am Tenfter und schaute nach ihnen Beiden aus. Unwillfürlich beschleunigte fie ihre Schritte. Wie gartlich wollte fie ihn begrufen, wie innig ihn liebkofen. Die kleine Lampe brannte ficher

schon und der Theekessel summte und — den besten Stuhl sollte Henry haben — und an seiner rechten Seite saß er, der angebetete Gatte und zu seiner Linken die Schwester. Und Henry's Hügen — diese schwester und henry's Augen — o diese schwen Augen — blickten nicht mehr so trübe, so düster und verzweiselt. Er hatte die stolze, falsche Mary vergessen, denn er hatte eine Heimath gefunden in dem Hause der Schwester, wo treuste Liebe seine Wunden verband. Ein Haus zu haben, ein eigenes Haus — für Henry. Welche Seligkeit! So träumte Ellen auf dem Heimwege.

Sie waren am Hause angelangt. Tiefes Dunkel herrschte. — Ellen erwachte aus ihren süßen Gedanken. — "Gute Nacht", sagte sie leise und legte ihre zitternden Finger in die Hand ihres Begleiters.

"Laßt mich Euch bis an die Thür Eures Zimmers bringen", bat er zärtlich. "Ich will dort warten, bis man Euch Licht bringt, denn ich

muß Guer Angeficht noch einmal feben, Ellen. Eure Stimme flingt fo traurig, Guer Schritt mar fo matt - lagt noch einmal Gure Augen über mir leuchten." - Sie widersprach ihm nicht. -Ach, es war ja ein so himmlisches, noch nie ge= fanntes Bewußtfein, daß endlich, endlich auch Jemand von ihrer Angst und Sorge einen Antheil haben wollte. Sie mar ja ohnehin bald wieder allein mit all ihren qualenden Gedanken, die von Neuem erwachten, allein mit ihnen und ber langen Nacht - die Luft, ihn noch so lange an ihrer Seite zu wissen, als die Treppenftufen mahrten, tonnte fie fich nicht verfagen. Go ftiegen fie benn hinauf. Sie ging langfam und immer langfamer, fich auf ihn ftutend. 216 fie einmal aufathmend stehen blieb, schlang er ben Urm um fie und trug fie den Reft der Treppe hinauf. Die alte Magd schlief schon längft, die Thur zum Stübchen war nur leicht ins Schloß geworfen. Er trat mit ihr ein: - "nur einmal Deine Augen, liebe, liebe Ellen", flehte er taum

hörbar mit den Accenten der Leidenschaft. Er ließ sie sanft in ihren Sessel am Fenster gleiten. "Deine Augen!" Welchen Sturm dies Wort in ihrer Seele erregte. Das Mondlicht zeigte ihm ihre Augen und das fremde Roth auf ihren Wangen. — Thränen verschleierten ihren Blick. Er neigte sich tief und tieser über sie und füßte die hellen Tropfen fort. — Dann kniete er zu ihren Füßen nieder und drückte seine Stirn gegen ihre Kniee. Sie hob sanft mit ihren beiden zitzternden Händen sein Haupt empor und fragte: "Liebst Du mich denn wirklich — mich, die Einssame, Verlassen. Sprich, liebst Du mich?"

Er antwortete nicht, aber er bedeckte ihre Hände, ihr Gesicht, ihr Haar, ihr Gewand plötzlich mit Küssen. Es waren die ersten Küsse der Leidenschaft, die den keuschen Mund Ellens berührt. Zum ersten Wal streckten sich Arme verlangend nach ihr aus, — zum ersten Mal suchten flammende Augen die ihren, Augen voll wilden Verlangens, voll tiefer Gluth. Unter

biefer Berührung, unter biefen Blicken entfloh jeder flare Bedante, - fie mirkten burcheinander, wie wenn Sturmwind Blätter umherwirbelt. Dennoch wehrte fie ihm noch einen Augenblick und brangte fein Geficht von fich. "Liebst Du mich?" fragte fie wieder, und ihre Augen hingen angftvoll an seinen erregten Bugen. Er nickte, bas Wort fam nicht über feine Lippen. Aber erfte Liebe ift fo gläubig und bankbar. Ellens Berg war noch nicht verwöhnt durch Liebesschwüre und die Sprache der Leidenschaft, das leifeste Zeichen von Zärtlichkeit genügte, ihre Seele in fuße Trunkenheit zu verfenten. Ein seliges Lächeln verklärte ihr Untlig. Wohin war all der Kummer, den sie noch vor wenigen Minuten empfunden, - wohin all ber Jammer und die Roth um Benry? Wie eine bumpfe Erinnerung an vergoffene Thranen lag es auf ihrem Bergen, - die Ruffe bes Geliebten versentten fie in eine munderbare Betäubung. Wie in dem Märchen jene zauberhafte Erstarrung, der "bofe Blid" bringt, fo regte fich auch Ellen nicht unter bem Bann ber Augen, die jetzt nicht mehr von ihr ließen, — nur ein Gedanke war in ihr lebendig: er liebt bich.

"Bist Du nicht mehr traurig?" stüfterte er, sie fester an sich pressend. Da schlang sie halbsbewußtlos die Arme um seinen Nacken und mursmelte: "Du hast mich in den Himmel getragen — ich will Dir's danken bis zu meinem letzten Athemzuge."

In eben dieser Nacht saß Elisabeth Thomas am Bette ihres franken Lieblings. Jamie siesberte und hustete, der Doctor machte ein besorgtes Gesicht. "Seine Mutter starb an dieser bösen Krankheit", flüsterte er kopfschüttelnd. "Der Knabe hat eine Lunge, für die ich keinen Penny zahlen würde. Über er ist jung, vielleicht überwindet er's, wenn er ordentlich gepflegt wird und — sich nicht unglücklich verliebt. Biel essen und trinken, in guter Luft spazieren gehen, nicht zu viel Musik Elise Polto, Die Bettler-Oper. 11.

treiben und fich nicht peinlich um Etwas grämen, bann bleibt er leben", schloß er feinen Germon. betrachtete ben Schlafenden noch eine Beile, ben Stockfnopf finnend an die Naje gelegt, und mandte fich zum Gehen. - "Ich habe noch eine viel ichlimmere Batientin, als er ift, eine arme Fremde nämlich. Sie leibet an berfelben Krankheit, und doch dente ich, daß ich fie durch den Berbft bringe. Erinnert boch ben Doctor Bepufch baran, bag er ihr, dieser seiner franken Nachbarin, seine kleine Lavinia schicke. Sie hört bas Rind fo gern fingen und fitt deshalb oft bis in die Racht am offenen Tenfter, und bas barf nicht fein. Der vergefliche deutsche Bar, mit dem ich darüber redete, muß erinnert werden. Uebernehmt bas, mir zu Liebe, ich bitte Euch. — Frau Johnston, wie sie sich nennt, hat ein gutes Spinett - ber Bergog von Belton, ihr Bewunderer, richtete ihren Berfteck gang hubsch ein. Es wundert mich aber doch, daß der Wildfang fo treu an folch einer franken verblühten Berson hängt und sie so oft besucht. Er ift wirklich besser als ich dachte. Der beutsche Musikant braucht's aber nicht zu wissen, daß sie die Geliebte Beltons, sie schicken sonst die Kleine nicht hinüber. Bunderlich sind und bleiben sie nun einmal in allen Dingen, diese Deutschen!"

Damit trabte er weiter, schnell noch ein Glaschen Sherry hinunterstürzend, bas ihm Elisabeth schon vor einer halben Stunde eingeschenkt.

Tiefe Stille herrschte. Beim matten Schein bes Nachtlichts erschien ber Pflegerin bas Gesicht bes Kranken so seltsam bleich und viel älter. Das lockige Haar war zurückgefallen von ben Schläfen und diese Schläfen schienen eingedrückt, die Züge scharf und hart, die Lippen so streng und fest geschlossen. Er sah viel älter aus. Seine Athemzüge waren leise und unregelmäßig, der Puls der Hand, die Anfangs auf der Bettdecke und jest wieder in Elisabeths Händen lag, schlug schnell und voll. — Die Uhr ticke so laut, als ob sie Todte erwecken wollte, so schien es wenigstens der Lauschenden. Und nun kamen die Gedanken. Sie

hielten sich gleichsam bei ben Sanden, einer jog ben andern hinter sich her, es mar eine unabseh= bare Rette und fie ichloß fich endlich zum Rreise. Er brehte fich rasch und immer rascher, dieser Rreis - man fah zulett nicht mehr den Anfang noch bas Ende, aber Elisabeth mar in diesen feurigen Ring gebannt, eine arme Gefangene, fie fonnte nicht entfliehen, fie mußte ihre Augen immer und immer wieder auf ihn richten: - ach, es blieb Diefelbe Bewegung, Diefer Anfang ohne Ende, Dies Ende ohne Anfang. Wer hatte nicht auch schon, fo wie fie, gitternd nach Befreiung gerungen aus bem Rreise feiner Bedankenwelt?! Wen mare es nicht überkommen wie Wahnfinn, weil fein Rettungsausweg sich zeigte aus diefem furchtbaren Wirbel? — Es ist, als könne ein Zauberwort uns erlofen, ein Laut uns befreien, aber wie in jenem Märchen vom armen verwandelten Bringen, ben ein paar Silben wieder entzaubert, - wenn er sie eben nicht vergeffen hatte, - fo finden auch wir den Spruch nicht, der uns unsere Freiheit wieder giebt. — Er schwebt uns gleichsam auf ber Zunge, aber er tritt nicht über den Rand unserer Lippen, — die Stimme ift erftickt — ber Athem fehlt, — webe, webe, wer hilft?!

Elifabethe Gedanken fingen immer wieder bei Lavinia an und endeten bei Lavinia. In ihrer Seele war kein Zweifel mehr: Jamie liebte bies verführerische Madchen, liebte fie glühender feit jenem Abend, wo fie in feiner Dichtung gefungen und die Borer vor ftaunender Bewunderung gum lauteften Entzücken hingeriffen. War er nicht feitdem frant? War sein Wefen nicht verändert, - zeigte er sich nicht ernfter, zurückhaltender gegen Lavinia, inniger, weicher gegen fie felbst, seine Bflegerin? Ahnete er vielleicht ben thörichten, fündhaften Schmerz ihres eigenen Bergens über biefe feine Liebe? Satte fie ihre mahnsinnige Gifersucht fo wenig verborgen, daß er fie errathen? - Wollte er fie schonen, daß er Lavinia's Mamen nicht nannte? Welche qualvolle Borftellung! Sollte fie ihn benn gang verlieren - auch fein Bertrauen? Rein - mochte ihr Berg barüber brechen, sie wollte mit ihm und - mit dem jungen Mädchen reden. Er sollte nicht vor ihren Augen vergeben vor beimlichem Beh, vor verzehrender Sehnsucht nach Lavinia. "Sich nicht heimlich um Etwas grämen", hatte ber Doctor gefagt, "dann bleibt er leben!" Allerlei wirre Plane freuzten sich in ihrem armen schmerzenden Gab es ba noch ein Schwanken, eine Bahl, wenn es fich um fein leben handelte? Lavinia follte Alles wiffen. Es mußte fo fein. -Eben schlug der Blinde die todten Augen auf. Er machte alfo. Seine Band zuckte in ber ihren. "Seid Ihr immer und immer da, Elisabeth?" fragte er, aber diefe Frage klang fo froh und dankbar. Sie erwiderte bewegt: "Sollte ich's nicht, Jamie?" - Da zog er ihre Sand an feine Lippen rasch und lange. — Diefer heiße Ruß ließ Elifabeth ergittern. "Du fieberft", fagte fie angftvoll, "und ich hatte Dich doch fo gern. fo balb als möglich wieder gefund!"

"Ich bin ja fast gesund!" antwortete er leise und legte ihre Hand auf sein Kissen und dann seine Wange darauf, wie er es als Kind so oft gethan. Sie schickte einen Seufzer zum Himmel, halb Glück, halb Schmerz: — er galt dort oben, wo Gottes Auge die Herzen durchschaut, für ein Gebet.

"Lavinia hat so oft nach Dir gefragt, aber der Doctor will ihr nicht erlauben, Dich zu sehen, so lange das bose Fieber noch bei Dir", sagte sie nach einer Weile muthig.

"So muffen wir Drei uns gedulben, fie, bas Fieber und ich", erwiderte er lächelnd.

"Wenn ich Dich nicht beffer kennte, würde ich glauben, Du wärest gar nicht ungeduldig, Lavinia zu empfangen."

"Ungebulbig? Nein. Aber ich möchte sie gern wieder fingen hören!"

"Ich begreife Deinen Wunsch. Ihre Stimme ist so fuß, daß man sie alle Tage hören möchte. Ift's nicht so, Jamie?" "Ihr habt Recht, — ich würde nie mübe werden. So wie sie singt, muß wohl der Frühling sein, von dem Ihr mir so oft erzähltet, Elisabeth."

"Run, Du könnteft Dir einen immerwährenben Frühling schaffen, Jamie, während wir Underen uns nur mit einem Traum von wenigen Wochen begnügen milffen."

"Wie meint Ihr bas?"

Eine Weile zögerte Elifabeth doch. Ihr war, als höbe jetzt eine Hand einen scharfgeschliffenen Dolch, um ihn in ihr Herz zu stoßen, und sie machte unwillfürlich eine Bewegung, als wollte sie bitten: noch einen Angenblick laßt mich athmen! Aber diese Schwäche ging vorüber, sie senste das Hauvt und ihre Stimme war nur ein klein Wenig leiser, als sie jetzt sagte: "Wenn Lavinia Deine Frau würde!"

Sie fühlte, wie er zusammenzuckte bei biesem Wort. Gine Paufe trat ein.

"Meint Ihr, daß Lavinia das Weib eines Blinden werden möchte?"

"Liebt fie Dich nicht?"

"Ja, aber nicht wie ich wünschte, daß mein Weib mich lieben möchte."

"Sie wird es lernen, mein Liebling, wie jedes Mädchen es wohl fernt."

"Nein, solche Liebe, die ich meine, kann nicht gelernt werden, sie ist da und hat weder einen Anfang noch ein Ende."

"Bürde fie Dich gang glücklich machen, biefe Liebe?"

"Ja, Glifabeth, — aber auch nur folche Liebe ganz allein, keine andere."

"Rege Dich nicht auf, — Du glühft, — sei ruhig, wir wollen von anderen Dingen reben. Ober noch besser ist's, Du schläfst und ich gehe, damit wir einander nicht in die Versuchung bringen, zu reden. Gute Nacht! Die heiligen Engel mögen Dich bewahren!"

"Und Ihr, Elisabeth, mit Guren Gebanken."
"Ja, mein Liebling. Träume füß, — es foll

Miles gut werden, Du wirst glücklich, Du wirst Elise Bolto, Die Bettler-Oper. 11. jene treue, zärtliche, ewige Liebe finden, nach ber Du Dich sehnst. — Sei ruhig und hoffe."

Sie löfte ihre Hände aus den seinigen, die sie noch länger halten wollten und beugte sich, wie immer, zum Gutenachtfuß über seine Stirn. Aber diesmal berührten die feinen Lippen nur sein Haar, und die brennenden Thränen, die aus ihren Augen ftürzten, fielen in die dichten schönen Locken.

"Gute Nacht, Glifabeth!"

Wie weich und gartlich flang feine Stimme.

Sinen Angenblick blieb Elisabeth noch auf der Schwelle stehen. Ein unendlicher Schmerz durchsbrang ihr Herz. — Wird sie so für ihn sorgen, ihn so lieben? Wird er so ihr Alles, ihr Leben und ihre Seligkeit sein? —

"Seib Ihr noch in meiner Nahe, geliebte Schwester?"

"Ich wollte Dir nur noch fagen, daß ich Dir ein Fenster im Nebenzimmer geöffnet. Die Nacht ist so warm und es ist so viel Rosenduft in der Luft." "Bas Ihr thut, ift immer bas Beste. — Gott segne Cuch, Elisabeth!" —

In derselben Stunde schloß die alte Dienerin Esther Swifts das Fenster in dem Wohnzimmer ihrer franken Herrin. "Ihr müßt jetzt zu Bette gehen, es hilft nichts, die Kleine da drüben singt doch nicht mehr. Ihr habt wieder so viel geshustet! — Und der Rosengeruch von dem Strauß des Herrn Herzogs ist viel zu stark für Euch, — Ihr dürft ihn nicht im Schlafzimmer haben."

"So gebt mir eine Rose und hört auf zu schelten, liebe Kate."

Später, viel später beugte sich die forgsame Wärterin über ihre Kranke, die sie sehr liebte, so turze Zeit sie dieselbe auch erft pflegte.

"Sie schläft", murmelte sie erleichtert und ging, so leise es ihre gewaltige Körperbeschaffenheit zuließ, in den anftoßenden Alkoven, um sich auch zur Ruhe zu begeben. Ach, hätte sie ahnen können, wie groß und weit sich die traurigen Augen der vermeintlichen Schläferin öffneten, als sie kaum

bas Zimmer verlassen. Die Rosen, die Rosen! Welche Erinnerungen weckten sie! Die Rosen brachten bittersüße Träume! — Blühten sie nicht vor vielen, vielen Jahren im Garten von Temple Moore an jenem Tage, an dem sie ihn zuerst gesehn, der ihres Lebens Elend geworden? Und Rosenduft war es ja auch gewesen, der jenen Platz vor der Laube in Merley Abbeh füllte. — Wer konnte da schlasen?!

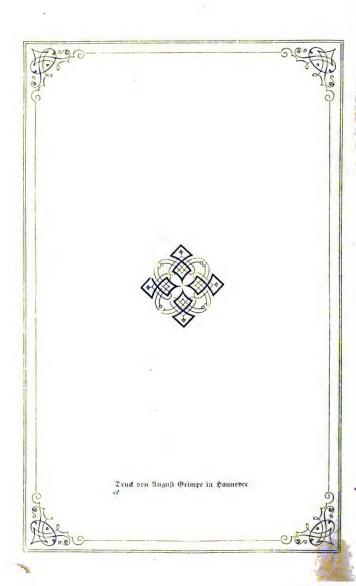